# Chilling Shrief



Herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP.

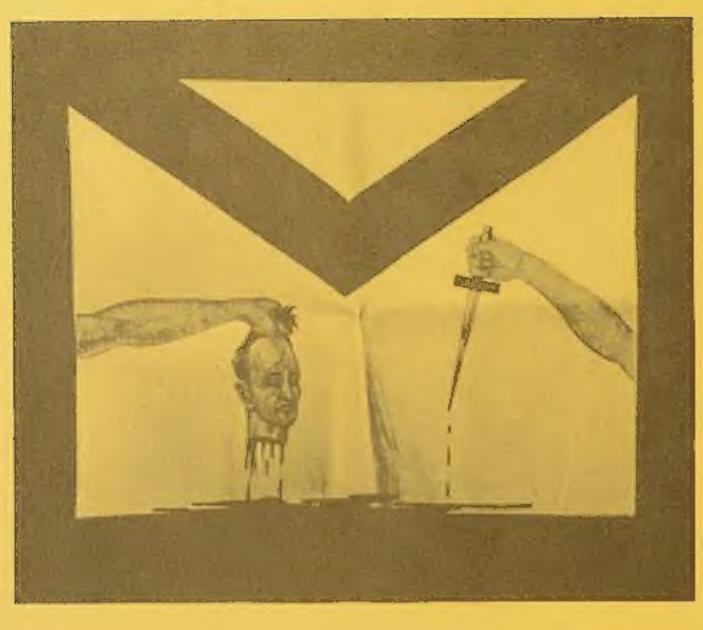

Schurg eines Sochgradfreimaurers - ein Sinnbild der "humanitaren" Gefinnung der Logenbrüder

| Campf der Frein                        | naurere        | ć .    |        |      |     |    |      |      |       |      |      |    |     | ÷ | 250 |
|----------------------------------------|----------------|--------|--------|------|-----|----|------|------|-------|------|------|----|-----|---|-----|
| Brauditum und                          |                |        |        |      |     |    |      |      |       |      |      |    |     |   | 250 |
| Die deutsche Ber                       |                |        |        |      |     |    |      |      |       |      |      |    |     |   | 252 |
| Orientalifdje An                       | TOWT           |        |        |      |     |    |      |      |       |      |      |    |     |   | 255 |
| Aus ber Befchich                       |                |        |        |      |     |    |      |      |       |      |      |    |     |   | 258 |
| freimaurerei un                        |                |        |        |      |     |    |      |      |       |      |      |    |     |   | 263 |
| Logen und Natio                        | nalfoji        | olisn  | tus .  |      |     | ,  | į.   |      |       | ī.   |      | ,  | ÷   |   | 26  |
| freimaurerifche                        | <b>Weltpol</b> | itik   |        |      |     | į. |      |      |       | į.   |      | ,  |     |   | 27  |
| freimaurerei – L                       | latikan        |        |        |      |     |    |      | į.   |       | ·    | į.   | į. |     |   | 276 |
| Wirhen ber grei                        | mourer         | fm p   | olitif | djen | unb | wi | rtfd | jaft | lidje | en f | lebe | n  | 'n. |   | 271 |
| Winkellogen .                          |                |        |        | 4    |     |    |      | ÷    |       | ٠    |      |    |     |   | 28  |
| 6. Springenschmis:<br>Politische Bonar | reife .        |        |        | . ,  |     | ě. |      |      |       |      | 4    |    |     | , | 28  |
| A. Similedt.                           | mich e         | rfállt |        |      |     |    |      |      |       |      |      |    |     |   | 28  |
| Con Control Control                    | IDILA E        |        |        |      |     | *  | 1    |      |       | 1    |      |    |     |   |     |
| Das Programm<br>Fragen und Ant         |                |        |        |      |     |    |      |      |       |      |      |    |     |   | 786 |

Preis diefes Beftes 15 Hpf.

Berlin, VI. Jahrgang 7. foige 1939

# Per Schulungsbrief

Das zentrale Monatsblatt der NØDAP. und DAF. (Hauptschulungsamt der NØDAP. und Øchulungsamt der DAF) Herausgeber-Der Keichsorganisationsleiter

versucht der Jude, die rassischen Stellung versucht der Jude, die rassischen, die ihn zus bürgerlichen Schranken einzureißen, die ihn zus nächst noch auf Schritt und Tritt beengen. Er kämpst zu diesem Zwecke mit aller ihm eigenen Zähigkeit für die religiöse Toleranz und hat in der ihm vollständig verfallenen Freimaurerei ein vorzügliches Instrument zur Versechtung wie aber auch zur Durchschiebung seiner Ziele. Die Kreise der Regierenden sowie die höheren Schichten des politischen und wirtschaftlichen Bürgertums gelangen durch maurerische Fäden in seine Schlingen, ohne daß sie es auch nur zu ahnen brauchen.

Rooss sittler: Mein Kamps, Seite 345

# ampfder Freimaurerei

Der Chef der Sicherheitspolizei ff-Bruppenführer Beydeich

Es ift eine geschichtliche Latjache, bağ die DEDUP. gegen die überftaatlichen Dachte immer ben ichariften Rampf führte. Geit bem Jahre 1933 wurde in allen Lebensgebieten ber Ginflug ber Bolte und Staatsfeinde foftematifch jurudgebrangt. Bordringlich murbe inebesondere die Judenfrage behandelt. Gleichzeitig aber murbe ber Rampf gegen jene Machte aufgenommen, die unter geschickter Zarnung int Dienft bes internationalen Jubentums fteben, bier bor allem bie Freimaurerei. Befege und Erlaffe bon Partel, Staat und Behrmacht haben den Ginfluß und bas Ginbringen ber Freimaurerei Im öffentlichen Leben auf weite Bebiete unmöglich gemacht. Die geiftige Dacht, welche bie Freimaureret weltanichaulich barftellt, muß immer wieder beachtet und übermunben werden, folange es Freimaurer in ber Welt gibt. Inebefondere macht bie große Anseinanberjehung gwijden ben Weltdemofratien und bem Mationalfogialismus bie Rennenis ber überftaatlichen Organisationen ber internationalen Freimaurerei bringenb erforberlich. Das Studium der Archive des Gicherheitedienftes MA. CG. und ber Bebeimen Staats. polizei lieferte fo viel Material über fie, bag man biefen ibeologischen Gegner ben Dational. fogialienme und feine überftaatliche Weltorgamiation beute genan tennt. Das vorliegende Schulungeheft foll Einblid in diefes Material geben,

# # Gruppenführer rauditum und Frziehungsmethoden

Brauchtum und Rult ber Freimanrerei mit ihren judifch-orientalifchen Brundlagen, mit ibren fremdartigen Sinnbildern und ber Form ihrer Deutung ftellen für jeden Dichtfreimaurer ungweifelboft das Unerflarlichfte im Wefen bes Freimaurer. tums bar und baben infolgedeffen in ber antifreimaureriiden Foridung gu ben veridiebenften Dig. beutungen Meranloffung gegeben.

Quahrend die einen im freimaurerrichen Tentpeldienft einen geheinnisvollen, mpfilden Worgang erbliden, dem Brandetum der Logen eine übertriebene Bebeutung beimeffen und in ihm ben End. smed ber Freimaurerei als neue Borm ber Bottes. verehrung feben, balten anbere bie freimaurerifde Combolit fur bie Tarnung bes politifden Meltplanes ber Freimaurerei. Die eigentliche Aufgabe bes freimaurerifden Brauchtume wirb bei biefer Betrachtungeweise überleben, jumindeft aber nicht genfigend gewurbigt.

Dabei geben bie freimaurerifden Schriften felbft in stemlich eindeutiger Beife Auffchluß über 3med

und Biel ber Freimaurerei und bamit über bas Braudtum ber Logen als Ergiebunggarbeit an ihren Mitgliedern. Diefer Ergiehungs. gebante ift immer eines ber wichtigften Mertmale der Freimaurerei gewesen, fomobl in feiner befonderen Form, burd bie er bermertlicht murbe, als auch burd feine Auswirfungen in politifder, gultureller und wirticaftlicher Begiehung.

Der Inhalt bes Freimaurertums wird in einer Logenidrift ale funftgerechte und gesellichaftliche Forderung ber auf weltburgerlicher Befinnung berubenben humanitat bezeichnet. Diefes Bumanitatsideal als Eruchungeinhalt ber freimaureriichen Organisationen entspricht ber Worftellung von einem aus allen raffifden und vollischen Binbungen losgeloften Menidentum. Dan fonftruiert ein blutleeres Beeenfdema, eine Schablene für bie Ergiebnugsarbeit in ben Logen, und verfucht, diefes funftliche Beifiesgebilde bei ben Logenmitgliebern ja verwirfisden.

Das unmittelbare Biel ber freimaure. rifden Ergiebungsarbeit besteht barin, in jebem Logenbruber bie Fertigteit gu erweden, Grundfage und Gedanten ber Freimaurerei in das praktische Leben zu ubertragen. Der Freimaurer foll durch Die Logenergiehung gang mit bem Wefen Des Freimaurertume erfüllt, foll "mirt. licher Rreimaurer" merben. Er wirb bann mit allen anberen fo gefdulten und miffenben Brifbern gein und diefelbe Befinnung haben, nur ein und dasfelbe Biel verfolgen, ju biefem Biel nur denfelben 2Beg einschlagen; fie merben baber fiets und überall im wefentlichen biefelben religiofen, politifden, wirtidafelichen Unichanungen begen, Diefelben Grunbfage betennen, nach benen fle atbeiten. Didst baff bie Loge ihnen eine bestimmte Richtung und Tenbeng, ein gemeinsames Programm voridriebe, voridreiben durfte, nicht baf irgenbein außerer Zwang bagu triebe, gang von felbft aus innerer Motwendigfeit tommen fie batu. Aus ber Gemeinlamfeit bes Bieles, bes 2Beges, ber Brundgefinnung folgt auch gang von felbit bie Bemeinfamteit ber Brundfafe, bes Drogramme, des gleichartigen Biefens in bemielben Beifte."

In biefen Saben wird mit einer, int freimaurerischen Schrifttum feltenen Rlarbeit bas Biel bet freimaurerifchen Menschensormung berausgestellt, bas in ber geiftigen und seelischen Gleichichaltung aller Freimaurer besteht, bie bie Logenbrüber von sich aus, ohne besondere Anweisung der Loge und ohne eigentliche gentrale Leitung ("gebeime Obere"), in ihrer beruflichen und politischen Stellung im prattischen Leben die freimaurerischen Gedanten und Biele verwirklichen läßt.

Wenn auch ble Freimaurerei burch ein forg. fältiges Austefespftem fich nur aus Leuten ergangt, bie bereite eine bestimmte Ginftellung und Beranlagung für die Freimaurerei aufweisen, bleibt boch bie Latfache einer wirtfamen Ginwirfung auf Erwachsene, bie gubem ben geiftigen Schichten bes Burgerinmes angeboren, befteben. Die Erffarung, bag ber einzelne Freimaurer lebig. lich burd Drobungen und Ginichucterungen (Freimaurereide) ju feiner freimaurerifden Wirtfamfeil im profanen Leben gegmungen murbe, ift nicht genügenb begründet. Das Wefen der freimaurerifden Erziehungsmethodit befteht barin, die freimaurerifch: liberaliftifche Bumanitate und Tolerangiber, Die Uberfteigerung einer allgemeinen und von allen raffifden und vollifden Binbungen losgeloften Bottes, Menicheite und Staatsauffaffung, wie fie fich im Begriff bes Baumeiftere aller Belten, im Bleichheitepringip, ben fogenannten allgemeinen Menfchenrechten, und in ber 3ber bes Staates ale eines gufalligen und unperfoultmen Bertragsgebilbes

barftellt, burd eine Art fultischer Efficie in ben eingelnen Logenmitgliebern wirtfam und lebenbig gu maden.

Das freimaurerifche Branchtum und feine Sombolit haben bierbei die Aufgabe, in ben Brübern die "innere Erlenchtung" hervorzurufen, die ihnen den geiftigen Inbalt der Freimaureret, das humanitätsideal, als "Erleben" und "Schauen" burch eine Revolutionierung ihres Gefühlstebens wie ein "Mosterium" übermittelt.

Daber ericheint ber freimaurerifche Rult als "Tempelarbeit". Bie in ber meihevollen Stimmung eines Gottesbieuftes will die "Gegentirdie des Rationalismus" die feelifde Aufgeschlof. fenbeit ihrer Mitglieber burch frembartige und gebeimnisvoll mirtenbe Brande und Berentonien betvorrufen. Desbalb find Branditum und Ritual und die daburd hervergerufene Unmvandlung und Beeinfluffung bes Gemute unerlählich für die freimaurerifde Ergiebung. Es fann baber niemanb, ber nicht bas freimaurerifde Ritual und Braud. tum burdigemacht bat, mabrer Freimaurer fein und merden. Das ericheint befonders michtig, wenn man baran bentt, baf einflugreiche Perfontidteiten und Burften lebiglich nach einem ftart gefürzten Ri. tual (jog. "Burftenritual" ober "biftorifde Beforberung") aufgenommen und in höbere Grade beförbert werben, obne dafi man fle den einzelnen rituellen Worgangen unterwirft.

So nehmen die kultilden Bandlungen in der freimaurerischen Erziehungsarbeit die erste Stelle ein, weil sie das Gemüt am unmittelbarsten beeinstuffen. Sie sind im sogenannten Gebrauchtum oder Ritual genau sestgelegt und entstammen ihrer äusieren Form nach dene Steinmehendrauch. Ihre wesentlichsten Bestandteile gehören sedoch der altzestamentlichen und judisch-vrientalischen stade bei freise Weise trägt das freimaurerische Brauchtum neben seiner liberalistischen Fielsenung dazu bei, die Angehörtigen der Logen mit der jüdischen Geisteshaltung vertraut zu machen, sie dem arteigenen Brauchtum zu entfremden und sie gefühlsmäßig und geistig in die Denksormen des Judentung hineinzupressen.

Im Mittelpunkt des freimaurerischen Brauchtums steht der Tempelban Satomos als Sinnbild für den Tempelban der Sumanitat, der sich
über die Rassen und Konfessionen hinweg als allgemeiner Menschbeitotempel wölden sell, für den
die Freimaurerei die possenden Bausteine aus ihren
Mitgliedern durch ihre "Arbeit am rauben Stein"
behanen will. Raube, unbehauene Steine sind
alle, die noch mit ihren völkischen und rassischen
Eigenbeiten und Merkmalen, die den Menschen
daran bindern, wahrer Weltbürger zu sein, bebastet sind. Als "vollendeter Kubus", als wahre
Freimaurer sollen sie nach den Plänen des Meisters,

# Die deutsche Vergangenheit Danzigs

Aluf aligezmanischem Boden in der günstigsten Lage, furz vor der Mündung der Weichjel in die Ditiee, entstand wenige Jahrzehnte nach ber Gründung der Stadt Lübed im ausgehenden 12. Jahrhundert burch beutsche Raufe leute Danzig als beutiche Marttfieb: lung, die um 1224 deutsches Stadtrecht erhielt. Damit murbe Danzig zu einem Glied ber Reihe benticher Stadte, Die ber beutiche Mienich entlang ber Ditjeetufte ichuf. Und ein Sahrhundert fpater fieht dieje Stadt unter dem ftarten Schuge bes beutschen Ritterordens, ber hier im Diten einen beutichen Staat errichtet hatte. Die erfte Blutegeit erlebte Dangig in jenen Tagen. Sandwert und Sandel erfuhren einen Aufichwung. Gefeit vor jeglichen Un: griffen tonnie ber Dangiger Raufmann felbit über die Ditfer und Rordice hinaus weitgehende Sandelsbeziehungen anbahnen. Bald mar Dangig eine ber führenden Stable innerhalb ber Sanfe. Gin augeres Beiden fur Die Große des Handels zu jener Zeit find die ausgebehnten Spricheraulagen im Danziger Binnenhafen, Die ja damalo errichtet worden find, Und Ordensund Sanjegeift jugleich fpricht aus ben Bauwerten jener Jahre, Burgartig beherricht leitbem ber großzugig angelegte Badfteinban ber Marientirme bas gejamte Stadtbild. Gleiche geitig erfolgte ber Bau bes ftolgen Rathaufes, aus dem hanfifches Gelbitbemugtjein fpricht. Durch eine 136 Meter breite und fechs Meter hohe Stadtmauer mit galltreichen Tilemen murbe die Gtabt por Angriffen geldubt. Bon Den festungsartigen Toren ist bas Krantor gu einem der Wahrzeichen Dangigs geworden.

Mis im 15, Johrhundert ber Drben, ber auf fich allein augewiesen mar, nach ben harten Kampfen gegen das mit Litauen vereinigte, jur Ditjee jtrebende Bolen bas mestliche Gebiet feines Staates aufgeben mußte, hat Daugig es perftanben, als eine bentiche Etadt, feine polis tilche Freiheit gegenüber Bolen gu bewahren. Co ift eine ber grobiten Geichichtsfalichungen, wenn von pointicher Geite auf Die Zeit non 1456 bis 1793, ale Dangig ein Conberdafein führte, gurudgegriffen wird, um hiftorifche Befigrechte Bolens auf Dangig herzuleiten. Hur gang geringe Rechte murben bamals ber Berfon bes Monigs von Polen — aber nicht dem polnischen Stoate - von Dangig eingeraumt. Gie beftanben darin, bag die Stadt bereit mar, bem Rania beei Tage im Jahre Unterfunft gu gemahren ein Recht, bas bie Konige von Bolen faum in Uniprud genommen haben -, ihm einen Speis der für fein Getreibe jur Berfügung gu ftellen, thm eine Jahresrente von 2000 (bulden 311311: billigen und ihm aus der Mitte ber beutschen Ratoherren einen fogenannten Burggrafen ernennen gu laffen jum Beiden bafur, bag er ben Gous über bie Ctabt übernommen batte. Aber lebiglich bem Ramen nach war er Coulherr Dangigs. Denn einwandfrei fteht feft, bab

der König niemals etwas für die Beschirmung der Stadt beizutragen brauchte; sondern im Gegenteil, die Stadt hat es zu ihren vornehmiten Rechten gezählt, das, was zu ihrer Sicherung au Soldaten, Wassen, Munition und Bessestigungen ersorderlich war, selbst zu stellen nach eigenem Gutdünken, sowie ihr zu überhaupt alle Rechte eines seeien Staatswesens zustanden. Nuch an ihrer auswärtigen Politit hatte Polen keinen Unteil. Eigene diplomatische Vertretungen unterhielt sie an den sremden Hösen.

So war Danzig eine rein bentiche Studt, als en 1793 non Breugen über: nommen murbe, nachbem Friedrich ber Groje 1773 bas bem Orben verlorengegangene Weitpreugen guruderlangt hatte. Rachbem bie fieben Leidensjahre non 1807-1814, nle Dans jig won den Truppen Rapoleous belagert und erftürmt, non Brengen losgefrennt, wieberum ein Conderbafein führen mußte, übermunden maren, ging Dangig ale Sauptitadt ber Proving Weltpreugens einer neuen Blütezeit enigegen. Die Gtadt wurde ju einem wirtichaftlichen, fuls intellen und militarifden Stufpuntt bes Deuts ichen Reiches im Diten. Der Dangiger Sajen erfuhr einen weitgehenden Ansbnu, ber woll und gang ben Bedürfniffen bes mobernen Sandela enifprach. Wie ber Sanbel und bie Juduftrie entfalteten fich Runft und Wiffenicaft; 1904 tonnte in Dangig eine Technische Sochicule eröffnet werben. Die blühenbe Entwidlung Dangigs murbe burch ben Welttrieg und bie Berfailler Beffimmungen jab unterbrochen. Richt beachtet murben von ben Berfailler Machthabern bie Ertlärungen und Broteftlundgebungen ber Dangiger Bevolterung, die fich einmülig gegen eine Abtrennung vom Reiche aussprach. Go heißt es in einer Ertlarung des Danziger Magiftrate im Jahre 1918: "Prafibent Willon will alle Lander unzweiselhaft polnischer Bevolterung zu bem une abhaugigen, neuen polntiden Glaat vereinigen. Demgegenüber ftellen wir felt, bag Dangig nimmermehr biefem Boten angehoren barf. Unfere alte Sanjejtabt Dangig ift burch beutiche Kulturfraft entitanben und gewachien. Gie ift ternbeutich. Wir nehmen für uns bas Gelbitbestimmungerecht ber Bolfer in Anspruch. Bie wollen beutich bleiben immerbar," Ihr Recht und Wille murben migachtel. Dian ichuf eine Grenge zwifchen bem Reich und Dangig; man raumte Polen gewiffe Rechte im Dangiger Gebiel ein; Bolen beabsichtigte barauf, burch wirtichaftliche Schabigung Dangige und burch Provotation in ben Befig ber Stadt gu lommen; Juden und vollsfrembe Elemente verjuchten bas Deutschium ber Stabt gu ichmalern. Aber ungebeugt ficht Dangig heute ba; co befennt fich offen und frei gu ben Stanbarten Moolf hitlers, und in ben Bergen ber Benolferung brennt der eine Wunfch: "Burud jum Neich!"





on polnischer Seite wird immer wieder behauptet, daß danzig nur im polnischen Lebensraum lebensfähig sei und als Jugang zum Meer sür Polen eine Lebensnotwendigkeit dorstelle. In Wieklichkeit tut Polen alles, um danzige Wirtschafteleben lahmzulegen. das zeigt eine Segenüberstellung der Entwicklung der polnischen Ein- und Aussuhr über die Kasen danzig und Schingen von 1928 bie 1938. In diesem Zeitraum betrug für danzig der polnische Einsuhreruckgang 0,78 Mill. r und der polnische Aussuhreruckgang 1,59 Mill. t. dagegen stieg von 1928 bie 1938 die polnische Einsuhrein Gongen um 1,19 Mill. t und die polnische Aussuhr um sogar 5,82 Mill. t.

Oben linte: Dangiger Bucht bei Bedfen.

Dbin eichte: Frauengaffe in Dangig.

Rechte: Binnenhafen mit Reantor.

Unten finte: Urlauberhaus in Gottowalde, Danziger Micherung.

# Danzig immer decitich!





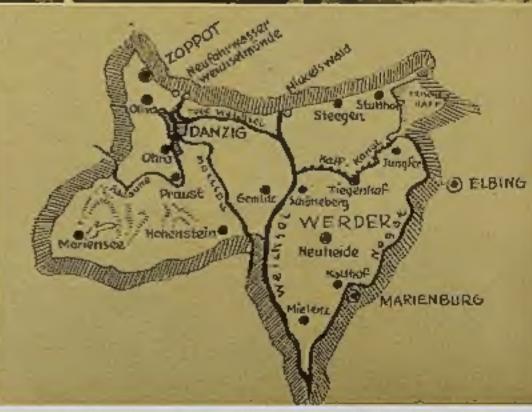

ber nam Reifibrett arbeitet" (f. Bilbfeiten 3 und 4), bem großen internationalen Menfchheitsteuwel eingefügt werben.

Eng verbunden mit ben fultischen Banblungen und bem Gebrauchtum, aus bem fie 1. 2. hervorgegangen find, find die Symbole ober Ginnbilber ber Freimaurerei. Mahrend fich ber Ruft ausichlieftlich an bas Bemut wenbet, nimmt bas Spuibol eine Doppelftellung ein: burch fein frembartiges und gebeimnisvolles Aubere tragt es jur Ausstatrung bes Logentempele und bamit gur feeltiden Beeinfluffung bei, burd ben geiftigen Inbalt, ben es verbirgt, wendet es fich an ben Werfand. Es vermittelt bamit bereite in anichaulicher Form freimaurerifche Brundfabe. Da bie freimaurerifche Sombolit und ihre Deutung in allen Logen der Erbe gleich ift, wird bie etubeitliche Aus. richtung aller Freimaurer gemabrieiftet. Die Combolit mirb gerabegu als "Weltiprache" ber Fretmaurerei bezeichnet. "Die Bruder ber verfchiebenen Lanber und Bonen reben in verichtebenen Gprachen und werben co immer tun, bie Maurerei aber rebet gu allen in berfetben, in ber Gprace ber Sombole", beifit es in einem freimaurerifden Mujfaa.

Auch die freimaurerische Sombolit ist zum grotien Teil istoisch-orientalischer Hertunit. Ihre Berwendung in der freimaurerischen Erziehungsarbeit geht in der Form vor sich, daß die symbolischen Bandlungen (4. B. Vorbereitung, Aufnahmeritual, Meisterweibe usw.) von den Logenmitgliedern ausgesührt und die Sombole durch die Wechselreden zwischen Meister vom Studt und den Logenhenmten und durch die Vorträge, die in jeder Logenspung gehalten werden, erlantert werden. Dabei geht der Vortragende zunächst von der projanen und geschichtlichen Bedeutung des einzelnen Simbildes aus und seht es dann in seine jeweilige Veziehung zur freimaurerischen Begriffswelt.

Die Grundbedeutung der Sauptspmbole wird jugleich in ben fogenannten "Fragebuchern" und "Katechismen" ertlärt und in den "Unterrichts-Logen" als Elementarwiffen ber freimaurerijden Somboldentung vermittelt. Wie bei der Ausprägung ihrer politischen und geiftigen Zieliehung zeigt fich auch in der Berwertung und Ausdeutung der Sombolit das Bestreben der Freimaurerei, die Begriffe von ihrer gegenständlichen und stofflichen Bindung zu lösen und auf rein geistige Vorstellungen zu beziehen. So wird der Zirkel zum Sinnbild der Gleichbeit aller Menschen, er bestimmt das Verhältnis des einzelnen zu sich seibst, während die Vibel auf diese Weise ihres theologischen und geschichtlichen Charafters entfleibet wird und "die Gesehe des Getties und der Lebenstung verländet".

Als drittes wichtiges Hilfsmittel, das sich ausichlieslich an den Verstand wendet, ift im freineuererischen Erziehungsspstem der Vortrag zu
nennen. Prauchtum, Sombolit und Weltauschauung werden durch ihn ausgedeutet und erläutert.
Auf seine sorgfältige Formulierung und auf die Auswahl des Stosses, der seweils für den betreffenden Brad, zu besten Velebrung er dienen soll, besonders abgestimmt ist, wird größter Wert gelegt. In der Sumboliprache der Freimaurerei werden diese Vorträge, deren Auswahl einem besonderen Logenbeamten, dem Vruder Rednet, unterliegt, auch "Zeichnungen" oder "Bausseine" genaunt.

Die Ubermittlung bes freimauteri. ichen Cebrinbattes erfolgt in ben foge. naunten Graden ober Ertenntnisftufen. Dier bilben bie "blauen" ober bie "fombolifchen" Grabe bes Lebrlings, Befellen und Deifters in ben Johannis Logen Die Grundlage aller freimaurert. iden Lebrarten und Sufteme. Gie leiten Die eigent. liche und allgemeine, auf alle Berbaltniffe paffenbe Ergiebung bes Fremmourers, mabrent die Dod. grade Unmeifungen und Richtlinien für besondere politische, kulturelle und wirt. icafelice Berhaltniffe geben. Die Doch. grabiviteme, inebefondere bie "35 Grab Sufteme" bes "Alten und Angenommenen Schottifden Ritus" find baber in ibrer politifden Bielfebung viel ein. deutiger als bie sombolischen Logen, Die jebe offene politife Etellungnabme vermeiten.

Das Ergebnis ber freimaurerifden Er-

# "Die Eiserne Front wartet auf euch, meine Brüder ..."

"Drobend ftebt bas Geipenft des tulturfeindlichen, gewalttätigen Nationalsozialismus vor uns, ber alle mühlam errungene Freiheit, ohne bie es wahre Personlichteiten nicht gibt, zu vernichten broht. Freiheit und Humanität, meine Brüber, find heute in größter Gejabr. Ich als ener derzeitiger Großmeister gebe vor ench allen bas große Motzelchen, belft und arbeitet, flallt euren Manu, geht hinein in die Werbände zum Schuch der Versaffung, zum Schuch ber Freibeit. Die Eiserne Front wartet auf euch, meine Brüber. Noch ift es Zeit, noch ist Raum für entichlogene Kämpfericharen. Int eure Pflicht, gedeuft eures Eides. Gebt mir bas Meisterzeichen. Mit beüberlichem Gruß

Dr. Mar Seber."

(Bus einem Munbichreiben bes "Freinumreebundes jur anfgebenden Conne" vom Januar 1932.)

-,|-

5

Sumanitatsideals im öffentlichen Leben burch Die einzelnen Freimourer fein, bas "limfegen bes Willens in die freimaurerifche Zut". Es merten auf dem Wege der Perfonlichteitsgeftaltung Birfungen erzielt, bie zwar in ben Logen ber einzelnen Lander ibrer volltifden und nationalen Gigenart geniaß gemiffe Berichiebenbeiten aufweifen, grundlaglich aber auf Die Aftivierung und Propagierung bes meftliden Liberalismus binauslaufen. Die Kreimaurerei wird tros ihrer nationalen Untericiede und trob bes geblens einer gentralen und einbeitlichen Leitung jur mifdenvöltischen Organisation eines burgerlichen Liberalismus. Auch bie fogenannte mationale Freimaurerei, wie fie befonbers in Deutschland in ben fegenannten national drift lichen altpreußischen Großlogen auftrat, tann biele Binbungen nicht leugnen. Die Birfung ber freimaurerifden Erziehungsmethobit erzeugt bei ben Betroffenen eine völlige Erfibung ber Urteilsfäbig. feit gegenüber vollischen und raffifden Forderungen. Die Freimancer wenden gwar bie Borte Bollegemeinichaft, Boltstum, Raffe, Rubrerfrage, Co. gialibums und Dationalismus an, erfullen fie aber begrifflich mit einem gang anberen Inbalt.

Als weiteres bebentlichen Mertmal für bie Answirtungen ber freimanrerifden Erziehung tommt bingu, baß gerade in Deutschland bas Logentum bie Schichten des sogenannten "gebildeten Burgertums" erfaßte, alfo Kreife, die für die Ausbildung großer Bevollerungsgruppen maßgebend waren. Damit findet auch das Berfagen bes beutschen Bürgertums in allen völkischen Entscheidungen ichen lange vor ber nationalsozialistischen Revolu-

Die Frage, wieweit sich die freimaurerische Aussenarbeit, d. h. die Ubertragung der freimaurerischen Ibeen auf die nichtfreimaurerische Umwelt, erstreden durfe, ohne daß die Logen aus ibrer Reserve berausgelodt wurden, hat seit den Anfängen der Freimaurerei unter den Beteiligten immer wieder zu Streitigkeiten geführt. In eintelnen Logen, besonders in den romanischen Landern, erstreckt sie sich die in das Gebiet der politischen Konspiration. Andere Susteme wieder sehen die Aufgabe der Freimaurerei im Ausenleben in der Vetätigung freimaurerischer Humanität durch eine möglichst weitgebende Beteiligung der Logen am Bestrebungen der Abobltätigkeit.

Grundfählich jedoch wird als hauptpflicht bes wahren Freimanrers bie Berbreitung der freimaurerischen Ziele in möglichst weiten Kreisen ber Bevolkerung angegeben. Man glaubt fogar, bamit ben freimaurerischen Protektionismus, ber in einer ber Offentlichkeit meist verborgenen freimaurerischen Stellen- und Personalpolitik besieht, beschnigen zu können.

Deben dieser Tatigleit ber einzelnen Freimanrer auf Grund ihrer einflugreiden Stellungen, die fie im öffentlichen Leben emnehmen, versucht bie Freimaureret, durch bie berichiebenften Arten von Nebenorganisationen und Zwedverbanden auf die projane Umwelt einzuwirken. In diesen Berbanden treffen sich die Freimaurer mit den Nichtsreimaurern in gemeinsamer Arbeit, ohne sich jedoch ibren projanen Mitarbeitern gegenüber als Freimaurer zu bekennen.

Befenders gefahrlich und gerfegend wirten fich, neben der reinen politifden Agitation und Pormung ber Difentlichen Meinung burch bie freimaurerifde Preffe, die Arbeit und der Einfluf der Freimaurerei in geifteswiffenichaftlicher und fultureller Begiebung aus. In Deutschland maren die willenschaftlichen und fulturellen Pereinigungen und Ruratorien miffenichaftlicher Stiftungen und Stipendienfonds baufig mit Freimgurern burchlest, die auf biefe Beife bie Dadmundis- und Begabtenforberung auch materiell beeinfluffen tennten. Die großen Befahren biefer nach außen unfichtbaren und besbalb untonteoffierbaren Ginfluffe ber Fremaurerei zeigten fich am beutlichften auf bem Gebier ber Jugenbergiebung. Dan berludte, burd die freimanrerifde Lebrerichaft bie Ergiebungearbeit bis auf bie Bolteiculer auszubebnen und bemühte fich, die bentide Lebrerichaft weitgebend freunaurerijd ju binden, benn man ertannte, ,wiebiel Belegenheit ein Lebrer an nieberen, boberen und bochften Coulen bat, auf feine Boglinge im maurerifden Ginne einzumirten".

Bulommenfallend wird festgestellt: ber Erziehungsgebante ber Freimaurerei will ben Menichen
bem Ideal bes "Rein-Menichlichen bie Erziehungsmethobit ber Logen möglichst nabebrungen. Dieses Rein-Menichliche, bas "humanitäteideal" als Erziehungsinhalt der freimaurerischen
Organisationen, stellt die Auffallung von einem aus
allen rassischen, sozialen, konfessionellen und nationalen Bindungen losgelösten Menschentum dar und
soll durch die sinnbildliche, Arbeit am rauben Stein"
verwirtlicht werden.

Die Erziehungemethobit ber Freimaurerei verfucht, durch tultische Saudlungen, durch die Anwenbung artirember, meist jüdischer Sombole und burch Bortrage bas freimaurerische Sumanitäts, und Tolerausbeat in einem Augenblid ber inneren Erleuchtung wie ein Mosteriunt in ben Logenmitgliebern wirtsam werden zu laffen und sie bamit zu
wahren Freimanvern zu formen.

Der mahre Freimaurer bat die Pflicht, die Ibeen ber Freimaurerei, die geistesgeschichtlich und politisch im westlichen Liberalismus verantert find, burch die "maurerilche Außenarbeit" sowohl in seiner beruflichen Stellung wie in den entsprechenden Mebenorganisationen und Zwedverbanden auf die "profane", d. h. nichtfreimaurerische Außenwelt zu übertragen.

Berichieben ift ber Grab ber Auswirtungen ber freimaurerischen Erzichung. Sie können fich auf bie politische Konspiration erstreden, wirken jedoch viel gefährlicher und zersehender burch die nach außen unsichtbare Einflufinahme auf die staatsbürgerliche und Inftureile Bolts- und Jugenderziehung.

# Orientalische Anleihen der Freimaurerei

Ein Rrepnaurertempel bietet bem Eintretenben gunadift einen frembartigen Anblick burch bie gablreichen Sombole: ba fteben Gauten nut Lichtern um einen Altar, ba liegt ein mit Bilbern verfebener Teppide, ba hangt ein fechszadiger Stern mit einer Buidrift, ba liegen Degen und hammer, ober es fteben Garge aub Totengerippe im Raum, preffeidit auch ein fiebenatmiger Leuchter, eine Art von Balgent ... ober mas fich fonft je nach bem Snitem ber betreffenben Loge noch finden mag, und wer bie Bruder ber ihren Sigungen und Weiben belaufcht, ber bort bestandig gebeimnisvolle und unverftand. lithe Borte, beobnditet eigenartige Bewegung in und Stellungen - targ ber Frembe maß fich in einer neuen QBelt fichlen, Die ihm junadift bei unverbifde. tem Empfinden als albern vortemmen niufi. Dann aber überlegt er fich, bag die Freiniaurer doch mob! mit all biefen Dingen bestimmte Bedanten verbinben und beftimmite Biele verfolgen miffen, und To begibt er fich auf bie Sudie nach ben Bintergründen biefer fremben QBeit.

Die Fremigureret erweift fich und ibrer Beichichte nicht als eine aus gewaltigent feeliich, in Aufbruch erwachfene Bewogung, fonbern ale ein gu be-Rammten Zweden gemachtes Suftem. Deshalb find auch jene Sumbole von vornberein nicht zu bewerfen als Ansbrud eines inneren Belebens, fonbern nur als form sprache einer fünfilich entwickelten (Be bantenwelt. Und es bebarf temer großen Bach. tenntriffe, um fojort ju feben, bag nur aus einem ringigen Rreis biele funftliche Spniboliprache flammen tann, namlich aus bem Orient, b. h. aus bem Geelenleben ber Gemiten und Borberafiaten, bali aber auch - mabrent bei jenen folme Gumbolit unturgemaße Saltung ift - in ber Freunnurerei bas Sumbolweien etwas Gegnaltes und Derframpfice fein muß.

Pragt man nun bie Freunaurer nach bem In halt ihret Sunbilber und Berte, alle nach ibret "Orbenswiffenichaft", fo erhalt man in bem gangen Areiniaureridrifftum nur howit unbestimmte und pugenagende Austunft - benn den Sinnbilbern t ud Worten wird je trad bein Weibegrad ber Bruber und nach bem Suffem eine abweichende Deutung juteral man arbeitet werigebend mit ber Alles norte, b. b. mit ber Runft ber "Dentung", bie jebem Begenftanb berichtete Geiten abgeminnen tarb ibn in bie verschiedenften Begrebungen bringen tann. Colder Allegorie ift naturlid memale eine Grenge gefest - eine uppige Einbilbungefragt mer mag unmer un Beitall noch etwas aufgutreiben, mas man mehr ober minder gewaltfam unter bas vorangenbe Symbol ffellen tann.

Bergichtet alfo ber Fremde barauf, fich burch bas Gewirt fremiaurerifcher Deutungen buidurchgutaften, und betrachtet bie Befanterichemung von

Netual and Sumbolek bann frift ihm gungdit flar enigegen, bag an biefem gangen Teil ber Freimaarerer bas Indentum einen betrachtlichen Unteit bat. When idie Budiftaben auf ben Spinbolen und bebru iche Werte in ben Altunien und Erten nangeauchen verralen bas einbeutig diefe angeblich bebraifden Worte oft ubelfie Entftellung baritellen ober frei erfunden find — und ber Tempel (f. Bilbfeite 3) beffaugt es burchaus, ba er ale ber Tempel bes Jubentonigs Galomo (972 - 972 b, 3rr.) bezeichnet wird. Diefer Galomo ericiemi bann als der Grofimenter der Urloge von Jerufalem, ausgestattet nut gebeunem ABiffen und bem "Siegel Galomos", bas ihm Macht über Menfchen und Beifter verleibt. Calomo wird bamit aus bem geichichtlichen prientalischen Defpoten in einem geheinmisvollen Welen jumgebenfet" und gwar genau in benfelben Formen, die er in den arebijdien Marchen angenommen bat, wo bie von ben Rabbenern begonnenen Legenben von bunteften Borftellungen umrantt find. Und um ben Tempel wirb die Meifterlegende wom Baumeiffer Bregin gesponnen - wobet mit ben geidnichtlichen Zatfacten grenitich willknolide unigefprungen wurd und gelegentlich fogar eine Werbindung mit bem fpate. ren Orben ber Tempelritter aus ber Beit ber Reeutinge erfolgt: die babel porgebrachten lubnen Behauptnugen über verborgene Bulammenbange finb aber burdiaus Phantaftereien (f. Geiten 8 und 9).

Mun modite man vielleidit nut ben Fremmaurern barauf bimveifen, daß foldie Dinge aus ber Beit gu cettaren feien, ale bie Breimaureret entifant uib man gang allgemein mehr in "biblifden" Borftel. lungen lebte: man habe nur nad bem Porbild ber Rirchen die "Sprache Rangans" übernommen. Aber bei idarferem Buleisen merte ber Beobaditer bod, baff nech weit niehr ibernommen worben ift sobald er namlich festikellt, dass die Freunaurerei mettgebend in ibrem Mitual Die Formen jener "Gebeinibirutte" undinbuit, Die gu Beginn ber Beitrechnung aus ägnptifden und babulontiden Bestandterlen fich gestaltet batten und bas Abend. land überichwenungen: Dfie, Chrapie, Robele (fiebe Cdi. Br De 6/59), Matra und anbere Better baben aus ibren "Mofferien" ben Stoff liefern nuffen, aus benen die Freimaurerei willfürlich ibre Rituale gufammengefest bat - man tann fludmeile aus ben Berichten bes Altertums bie Berfuntt ber fremmurerifden Zeremonien ernutteln. Es lant fid aber einwandfrei nachweifen, bag alle biefe "Mufferien" von ben Gebauten und der Geeleubaltung bes Drients einge. geben und geformt worden find, baf bicle alten Rituale gang in ben vorderafiati. iden Borftellungen von Gunbe und Erlojung, Parabies und Solle murgeln. Die



Die Ermordung Strame, des Baumeiftere vom Cempel Calomo, und die Begrabung unter einem Afagiengweig Caeffellung and dem Tempel der Logen von Carle

Preimaurerei tuupftatfo and hier wieder bewaßt an ben Orient an

Dod tonnte man jeboch wieber jur Entidulbegung vorbringen, bag bie orientalifchen Dlofterien rituale eben fur die Ausgestalning einer Logenfeler das paffenbite Borbild gegeben batten, bag mon alfo in thuen gerabe jene einbrudovollen Formen fande, bie eine mabre QBeibe ermöglichten. Aber bie Freunaurerer felbst widerlegt diese Andrede, denn sie verlundet fich flete und bebarrlich ale Bebeimure - und bamit zeigt fie ihre innere Berflochtenheit mit bem Drient. Es laft fic namlich bort icon in alten Zeiten, tertweife in Maupten, gang besonders aber in Babutomen, bie Porfiellung eines "Bebeimmiffene" nadweifen, welches man fich nicht burch Uberlegung und For-Idung ermirbt, fonbern meldes mir bem feiner Gindhaftigfeit bewißten Menfchen gnabenbaft bard "Diffenbarung" gegeben wird: wer ben "Brift" befift, der ertennt allerlei Bebeimniffe, bie bem "Quelemenichen" ewig verborgen bleiben. Diefe Borftellung findet fich unturge. maß auch im Jubentum, wo bas "Gefes" nicht als Ausbrud ber vollischen Lebens. notwenbigfeiten, fondern ale Ergebnie der "Offenbarung" angesehen und ale folde bingenommen wird; aus dem Judentum und den "Minfterien" ift dann biefe Boltung in bie "gnoftifden Getten" übernegangen, bie fogar unter bem Damen ber "Philosophie" auffraten und fich bie ins fpate Mittelalter unter bem Damen der "Kabbalah" (galibalah = Abertiefe. tung) forigefeht baben. Eine folde "gnoftifche Gette" ift aifo auch bie Freimaurerer . - nicht gang fo deutlich wie fene Erichemungen bes Altertunie,

eiwas den neuzentlichen Worstellungen und Formen angepaßt, aber im Welen doch unverkennbar. Denn nur im "Geheimnis" der Freimungerei wurd dem Bruder nut den geheimen Zeichen und Worten auch tenes "Bissen" vermittelt, das ihm die Deutung der Sombole und das Berstandnis der Rituale ermöglicht und ihn auf eine hohere Gruse gegenüber den "Profanen" (Weltmenschen) heht. Diag dieses angebliche Geheimmissen auch in seinem Sachbestand hochst könnnerlich ober gar teines sein — die Abucht der Freimaurerei zielt zedenfalls auf den Besig ber "Gnosis" (Ertenninis).

In biefem Puntte erweift fich bie Freimaurerei zugleich als eine Rrantheitserscheinung: benn bie Beiftesgeschichte bes Abenblanbes zeigt beutlid, bag man immer bom "Geheinneiffen", bas bem Meniden burd "Gnabe" geidentt wirb, traunit, wenn bie eigenen Arafre verfagen und nian bes Reiges angeblicher icDifenbarungen" bebarf, fic durch Cenjationen und Abfonderlichteiten in einen feelifchen Raufc verfegen muß, um ben Unfgaben des Lebens gewachlen ju fein. Das Raffenchaos ju Beginn ber Zeitrechnung lößt erteunen, wie mit der blutlichen Zerfegung ichritiveife bie "Gnofis" ins nordifchibeftimmte Gebiet Briechenlands und Moms vorgebrungen ift, um fpater welter über Europa verbreitet ju merben. Es fpricht fich in folden Ericheimingen ber Bodintut ber "Und. ermablten" aus jugleich mit ber inneren Unfabig. teit, aus gefundem Erieben eine Antwort auf bie Fragen bes Lebens ju finden, fo bag man immer auf ein "QBort" borchen muß.

Dinn tehnen aber "aufgeklarte" Fremaurer biele Folgerungen ab; fle bezeichnen wohl auch bas ganze Rituameren als ganz nebenfachlich, find fogar bereit, das Gebeimwesen der Logen aufzugeben, soweit es sich nicht als natürliches Ergebnis fremiblichaft licher Beziehungen eines geschlossenen Kreifes ergibt. Solche Fremaurer sehen dann das Wesen der Loge nur noch in der "humanität" als ihrem höchsten Ideal; sie betrachten die Loge als einen "Bruderd und", über dellen alternimitige Formen man henweglehen muffe. Aber auch in dieser Bestenung bes Freimaurerwesens ist es unzweidentig als eine "orientalische Anleihe" erkenibar: denn das Ideal der "humanität" ift orientalischer hen bas Ideal der "humanität" ift orientalischer hen bas

Berfolgt man nämtich biefes Ibeal der greinen Menlichteit" burch die Jahrhanderte rudwärts, dann ftofit man um das Jahr 300 v. Ztr. in der griechtichen Sauptstadt Athen auf den Gründer einer neuen Philosophenschule, der nian nach ihrem ersten Bersammlungsort den Namen "Stah" (Salle) gegeben hat. Diefer Mann war als 25jähriger nach Athen gekommen, und zwar aus Kition auf der Infel Zupern, er hieß Zenon, und sein Water horte auf den Namen Minofeas — nur baß

biefer Name bie griechtiche Fornung emes uriprunglichen "Manage" war und ber Beimatort eigentlich "Kittim" breft und eine phonitifche Gredlung war, fo bag in ber Perfon des Zenon em Bollblutfemet gum Grunder einer "griechifchen" Philosophenichnie murbe, Much bie Dachfolger bes Benon maren überwiegend Cemiten aus ber Guboftede Rleinaffens ober Sprer, wie ber bernbing Pofeibonios aus Apameia (um 135 50 v. 3fr.). Unb biefe Sonle ift es gewefen, bie fin Aitertum vorzüglich die Lebre von ber Diamanitat entwidelt bat; fie meinte banut ein für alle Menlden aller Beiten und after Lanber guftiges Menidenbild, gegründet auf die Lebre bon ber Gleichartigfeit und Bruberichaft aller Meniden, mit bem Biel ber "Rosmopo. lie", bes Beltitaates obne Unterichteb ber Bolfer und Raffen. Diefe balb philofophildie, anth theologische Schale fab ibre Unf-

gabe barm, die geeigneten Menichen ju "Beifen" in erziehen, weit nur ber "Beife" bas hochziel ber "Dimanität" verwirklicht — gang so wie beute unr ber "Maurer" seiner Ansicht nach geeignet ift, bie Zeitgenoffen ju "Edelmenschen" ju sornien. In politischer Beziehung schwebte ben Anshangern ber Stock von zeber ein Britt vor, bas man am beiben mitt bem Ramen bes "Rollerbardes beziehnet

Soldies Ideal ift niemals in ben Ropfen und Bergen echter Donner und Greechen eniflanben

die vielmebr fiels ein febr gefundes und ftartes Geloftbewufitzem belaffen und unter "Immonitat" mir bie Ausformung bes arteigenen Wefens ver-Ranben. Aus ber femetifchen Quelle ift bie Binna. milat ber Ston gemachien, benn um Drient bat mian febr frub ben Gebanten eines Weltreiches entwidelt und ale beffen Grundlage bie Gleichartigleit aller Meniden vorausgefest. Diefe femitifche Baltung triff bein Beobachter ant deutlichften int Judentune eutgegen, und givar im Begriff ber "Moadiiben", d. b. ber Lebre, daß alle Menfchen nach ber Gint-Hut von einem gemeinfamen fenutifden Bater Dloab abftammen und besbalb unter ben Befegen fleben, Die Jahrer bein Mond wir Abermittlung au alle pateren Geichlechter gegeben bat. 200e Deniden obne jebe Ausnabme follen alfo Jahme bienen, inb alle Meniden obne Ausnahme folten einmal bom jubifden Weltreich ber Anfunft erfant werben, entweder als frei. millige Mitglieber Ffraels ober ale feine Glaven. Es ift aber biefe Unichauung burchaus uicht auf die Juden beschrunkt gewesen, fie trat vielmehr gerade in den "Mofferien" wieber beutlich bervor, die in ber Aufnahme von Mingliebern feine



Jeuertod Molaya, des fentea Ocopmeiftern der Cempe herren, 1314 fe ram und Molay fpieten eine beinnorre Reife in Begiedenn und in der Mylha og e des besimbates. Die gesten aus Darte der

Unterschiede nach Woltern ober Raffen tannten und in ihren Gemeinden alle Unterichiede ausschloffen, und durch biefe Mofterien ift ber Gebante vom großen "Benderbund" aller Menichen in die gange Welt bes Altertums hinemagtragen worden.

Dainet man nun feben tonn, bag bie Brei maurerei wirklich bie verburgt echte Bumanität meint, bat fie in die erfte Faffung ibrer "Konftilutionen" auch bas Wort von ben "Mondiben" auf. genommen und banut über die Ston bitunes fied; die Berbindung jum alteren Orient bes Jubentums. Place ber Plennung folden Bortes tann meinand niehr baran zweifeln, bag bie Breimaureret von einem "Bruberbund" fraumt, ber in der "Demotrane" des "Bollerbandes" allem verwirklicht werden kann, weil bort alleit die bafür notivendige Gleidiniadierei und Baftarbierung ge predigt wirb. Da aber die Freimaurer großenteils blutmäfiig nicht bem Orient angeboren, ift bie Ubernabnie folder Worftellungen eine bewufte "Anleibe", will inrliches Gebantenergenquis, bas nur beweift, wie weir Meufden abirren fonnen, menn fie bas Artbewußtfein verloren baben.

Der Blid auf die bargelegten Buge ber Freimaurerel — angefangen von Außerlichteiten in
Sombolit und Ritual bis jum innerften Kern ber Humanität — zeigt, daß hier eine Menbelebung
ertentalischer Paltung vorliegt, ein neuer Versuch,
bas Abendland vorderasiatisch zu überfremben: um
so gefahrlicher, als er sich nicht auf belanglose
außere Formen beschränft, sondern bis in die lesten
Burzein ber persontichen Saltung vorzustoßen und
von daber bas Einzelleben und die politische Ges
nieinschaft zu formen versucht.

# Plus der Welchichte der europäischen freimaurerei

### A. Englanb

QBer in bie Beichichte und bas ABefen ber mobernen Freimaureret etwas ftefer einzudringen berfucht, bem breten fich inebefonbere bann nicht unerheblide Commerigleiten, wenn er fich um bie grund. liche Erforichung bes Uripeungs biefer eigenartigen und für bas Zeitalter bes burgerlichen Liberalismus weltanichanlich wie politifch fo bebeutfamen Organifation bemubt. Diefer Umffant ertlart fic baburd, bag bie erften englifden Legen aus Brunden ber Bebeimbaltung weber über ihr Brauchtum noch über ben Bang ibrer Entwidlung Aufgeidnungen machten Die alten Fremiaurerichriften, fo 1. B. bas Konsitutionsbuch von 1723, luchien allerbings ben Anidiein zu erwecken, als ob bie Freimaurerer aralt fer und in ununterbrochener organifatorifcher Lolge bis nuf ben Konig Galomon gurudgebe. Dies entiveicht natürlich temesfalls ben bifterifchen Catfacten, fonbern foll lediglich auf die ibeeninafingen Bulagmenbange bes freimaurerichen Brandtums nut alttestamentlichen Worstellungen und jödeicher Sumbolit binwellen. Die erfte geichichtlich nach. weisbare Prannifation ber niebernen Freinigirerei wurde 1717 ous vier einzelnen Logen antablid ber Berer des Johanntefeffes als "Großloge von Conbon und Weftminfter" gegründet. Die Logen vor 1717 unterichteben fich baburch von ben alten Bauuntten, bag ibre Miglieber jum größten Zeil nicht mebr aus günftigen, fenbern mir ned aus foge. nannten fpetulativen Manrern bestanben, die ben Baugebanten nur noch fembolifch ale Arbeit am Cembel ber Menichtett (freimmirerifde QBeltorb. nung, fremigureriide Weltrepublit) benieten. Co unden mir bereits in ben Baulogen bes 17. Jabrbunberie in England Beiffliche, ablige Patrounie. verren und Belehrte als Borlaufer jener Dlanner, bie als Megrinber ber mobernen internationalen Areimaureret ju gelten baben

Ben nicht geringer Bebeutung mar für bie engaiche Freimaurerei bie Latfache, bag es ihr bereits in Jahre 1721 gelang, einen abligen Großemeifter in ber Perfon bes Bergegs von Montagu an die Spist der jungen Großloge ju ftellen. Mogen biefer freimaureriiden Perfonalpolitif urforunglich auch nur rein gesellidaftliche Abfichten ugrunde gelegen haben, so führte sie doch zu bem Ergebnis, daß die Freimaurerei sehr balbibren Einfluß an wichtigen Stellen bes

britifchen Weltreiches geltenb machen und fomit führend beifen Politit befirmmen konnte. Auch mit bem englischen Königshaus trat bie Großloge von London 1737 in enge Beziehungen, die fich in der Felgezeit bis auf unfere Loge als bauerhaft und hochft bedeutsam erwielen haben.

Ein anderes wichtiges Mittel pur Befoftigung bes freimanrerifden Einfinsses innerhalb bes nerentstehenden britiden Kolonialreides waren die Felde, Sees und Koloniallogen, die sich im raiden Fortschreiten negartig als Stünpunkte britischer Macht über die gange Erde verbreiteten. Wir finden sie im 18. Jahrhundert nicht nur in Gebraltar, in Afrita und Nordamerifa, sondern sogar auf den eintlegensten britischen Kolonialposten Borberundiens.

Einem ber ichnellen Ausbreitung ber Logen entsprechenden Bedürfnis jufolge erichten bereits im Jahre 1723 bas erste Gefebbuch ber englischen Grofiloge, bas logenanute Ronftitutionsbuch von Andetfon, welches in feinen Grundzugen noch beure für alle Logen der Welt verdindlich ift. Es enthält neben einer allegorischen Darftellung ber freimaurerifden Geididte bie "Alten Pflichten", bas ans bem Beifte bes auftlarerifden meftlichen Liberalismus formulierte Grundgefeb ber Freimaurerei, beffen wichligfte Bor. berung lautet; alle Freimaurer follen fich nur gu ber Religion befennen, in ber alle Meniden übereinftimmen, b. b. bie greimaurerei betennt fich jur Idee von ber Bleichbeit alles beffen, mas Denichen. antlik trägt, unter bewußter Ausschaltung alles "Erennenben", wie Raffe, Roligion und Stand. Co numit es nicht munber, bag icon balb nach ber Grundung in lettenben Stellen ber Londoner Großloge Juden aufrauchen und baft biefes Beifpiel fpater von ben logen an. berer lander in getreuer Befolgung ber fremmure. ruden Primar en ber Sumanitat und Colerans nadacabest mire

Das wichtigste Ereignis in der Geichichte ber ein ichen Freimaurerei zu Beginn des 19. Jahrhunderts ift der Zusammenichluß der Großloge von Lendon mit einer zweisen maurertichen Groß-

behorbe, bie fich etwa fest bet Mitte bes 18. Jahrhunderts entividelt batte, gur Bereitig. ten Großloge von England. An bie Spige der neuen Groffloge trat ber Bergog von Guffer, beffen fubenfreundliche haltung befonders in femer Einflufenabine auf bas beutidje Logenweien gur Geltung tam,

Die Befeitigung ber Gpaltung im englifden Logenwelen bebeutet eine gewaltige Macht Beigerung ber gefanden bei. iden Freimaureren, Im Banblid auf die enge Werflechtung nd bie wechnelleitigen Begie hangen gwischen Freimaurerer und brififder Regierung gebe

man nicht febl, wenn man fagt, bag ber englifde Beidichte und bie Befchichte ber englidden Freimaureret feit biefer Zeit mehr ober weniger ibentuch find. Gewiffermalien bie Perfonificie rung bieles Merbaltniffes greichen Strat und Freimaureret war Edward VII (f. Bilbfette 6), ber als Pring von QBales feit 1879 26 Jahre lang bie englische Großmeifteridiaft innebatte und ber, wie auch ber frangolifdje Freinigurer und Jubenlammiling Leon Gambeeta, ju ben Urbebern ber bamaligen Eintreifungsvolitik gegen Deutschland tu bedinen ist

### 13. Frantreich

Eines ber erften aufferengielchen Canber, in benen bie Freimanrerei rafde an Boben gewann, war Frantreid). Bereits 1729 foll eine Loge unter englifder Leitung in Paris gearbeitet baben. Allein mit der Uberfragung ber freunaurereiden Bbeologie

Sabt, bas find die Rriegs und Panifmacher in London, Paris und ABaibington.

Schaut fie euch genau an, wie fie in ihren Rlubs, Aretmaneerlogen und Judenbanten gujammenhoden und jenes Unheil ausbrüten, bas über Europa bereinbrechen joll. Gie find nicht einheitlich, weber in ihrem Aussehen noch in ihrem Auftregen. Ihr beniertt unter ihnen bie feubalften Porbe ber engliidien Gefellichaft neben urbanen Arbeiterführern. bie vornehmften Daubles Arm in Arm mit fcmieris gen Offgaligiern, laut idrefende und aufgerege geftitulierenbe Abvofaten mit biden, mobinenabrten Spieffern, bie eine pausbadige Rote in ibren Beüchtern zur Schau fragen, feige, mieberträchtige Juden und rachfüchtige Entigranten. Gie alle glauben, bun in trautem Berein ihre Rechnung mit Deutschland abmaden zu tonnen . . .

> Reldemmifter Dr. Boebbell ("DB." Mundener Busgabe, 20. Mai 1979, Stc. 140).



Alter Stich: Aufnahmezeremonie für eine Lebei:agologe

englischer Pragung auf ein Land, beifen politische und relegiole Struffur von ber Englande grund. verfdueben mar, verband fich notwendigerweife eine Banblung, die junadift in der Berandbildung zweier verichtebener Richtungen innerhalb ber fraujofilden Fremaurerei bes 18. Jahrhunderes ertennbar wird

Der einen Michtung gehorten bie Dannier an, in benen wir bie ibeologifden Borfampfer bet Arangehiden Mevolution ju feben baben (Montes quieu, Weltatre, Lafabette und Gienes). hier ift auch bie Engellopabiftenloge "Les Meuf Socure" tu neunen, nut ibren bekannteffen Bertretern Lalande, Bemaigne Grantlin Desmontins Dorre Freibeit, Bleichbeit, Bruderlichteit, Die Menfchenrechte und die Demofratie, das waren die Thenien, die in den Logen dieser Machtungen jur Debatte ftanben. In bet Ausemanberfehung nur bem Abio lutismus und tleritalem Dogina wurden bier die weltaufdiauliden und politischen Geundlinien berausgearbeitet, bie bis jum beutigen Lage ben programmatifd revolutionaren Charafter ber romaniiden Fremanterer kennicidnich. Die andere Richtung der frangosischen Freumaureret des 18. Jahrbunderts wird im Gegewah zu der oben geschilberten burch eine katholisterende Tenben; bestumut, die in bemußtem Rudgriff auf die Tradition mittelalterlicher Ritterorden eine freunanveriche Ordensbierarchie berausbilbete, bie ibrerleite mieberum ben Urfprung ber späteren Bochgrobspiteine iftritte Obiervang, fogenanntes Schottifches und Schwebiides Spilent) backellte.

1733 erhielt bie frangöfiiche Freunaurerei burch bie Brundung den Grand Orient be France eine gewife einbeitliche organisatorische Grundlage, auf ber bann nach vorübergelienbent Darnieberliegen ber freimaurerifden Arbeit un Revolutions. jabre 1792 bie Erneuerung bes frangofischen Logen. wejens vollzogen werben tounte.

In ben Jahren nach ber Mealtibierung bes Brand Orient wirb bas Belicht ber

"

# Im Zeichen der Humanität

Eremeur, einer ber Fuhrer ber franzelischen Aretmaurerei bes 19. Jahrhunderts, bezeichnete als Ziel der Logen die Bernschtung Deutschlands. Er veranfante mahrend bes Krimes von 1800 71 die bernchtigte Und den Rennen Gertadung in Konig 28 beim I und den Rennprimen somie bern Vereit ding birds die Leiegierten der Logen R R C eind R R I am 20 Nevember 1800 Der Worts aus dieses "Urtitle" war nach Moris Bich "Graf Bonard und jeine Leite mabrend des Krieges mit Frankreich", Leipiig, 1878) selender

- "1. Welhelm und feine beiben Genonen Biemard und Molite, Geipeln ber Menichbeit und burch ihren unerfättlichen Chrgeis Urfache fo vieler Mordtaten, Branbftertungen und Plunderungen, fieben auberhalb bes Geleges wie brei telle hunde
- 2. Maen unferen Brubern in Deutschland (\*) und ber QBelt ift bie Bollitredung bes gegenwartigen Urteils ausgetragen.
- J Bur jebes ber brei verurteilten reifienben Liere 1Bilbelm I., Bismard, Molite) ift eine Million Franten bewilligt, jablbar an bie Bollftreder ober ibre Erben barch fieben Zentrallogen "

Cremour feste auserdem noch nas eigenen Mittein eine Midlien Franken am den Kopf Konig Bundus von Preugen aus, wie Wickel in jeinem Bich , Freimaurerr orbe" , Werlag Kojel und Friedrich Prifter, Regenoburg, mitteilt.

frangölelchen Freimanrerel burch Rapoeron bestemme, ber ebwohl vermutich jelbit
fem Planter, bie freimarrerei in einem Indrament grande der Propaganda und Mackigeligt
ausbaute. An dietem swed lieb er feme Peraganden eine Paricha te i Kellermann, Berna
botte Soult, Ord net u.a. als Großwurdentrager
ber freihaurerei in Frankreich und in den beiebeen
Plachbarhauten ein eben Jedoch scheiterten die von
chin mit Beise des franzonichen Logenweiens vor
telgten polite den Iduction nicht inless an den Alberstand, der ihm von der engleichen Freimaurerei und berjemgen der unterworsenen Lander entgegengebracht wurde.

Plad ben. Perichwinden Rapoleogs ging bie franco die fre naurerei wieder ibren eigenen Lein ben fie ber its für Zeit ber Krancommen Rewolntion als Wegbereiterin bes Liberalismus und after finde Veriediterin ber Lemotratie beidirtein ba . In ben folgenden gespren wurden die tran a. I Legen wiede und nicht in einem Sammel puntt en biefanicher und bemofratischer Elemente Der Kampt, den die Freiern verei gegen die Men

ardie und ben Mieritanemas fubrte gefta tete fich in ber Julirenglution von 1830 in einem er fen politifcen Gieg ber liberalen Oppolition und brachte ben Burgertonig Coms Philippe auf ber Ahron. Die politische Entwidlung, Die hier turgeleitet murbe, vollenbete fich junadit in ber Revo lition beit 1846, die nach ber Abbont ma bes Remas die fogenannte prop foreiche Megierung an bie Gpine bee Grantes fielite Bu ben M tautbern biefer Regierung gablien bereits fechs Breimmurer, von benen befonders ber Grbe Y 3 Ermatear 1 Babiette 5, ber Mathageunter ber Adiante Mearlife Univerielle femie laugiabrine Bronfom manbent bee in thrat Erifene bon fira freich in erwalmen ift. Geit biefer Beit verforpert die Freimaureret in Granfreid eine ber moigebenben po . toden Kratte, bie in ber Rogele t von entide be i ber Bebentung murben

Napoleen III. verindste ned male in Nachab ports des von jeinem groben Borganger gegebenen 26 miele, bie bogen fur feine politiiden Pla ie einfr frannen. Aber er flieg babe, auf ben 28 beritanb ber inbrenten Manner ber Freimagrerei, bie fic endbaltlos ju ben politiichen Pringipien des Liberacisonie und ber Nepublit befannten and berea Beit nach ber Abbantung Plapeleone III gefon men mar, indem ic unt bem Nevandegeborfen gegen Leutidiant gleidien a ben ibebiogude Rampi bee bemetrafichen 20 ftens gegen bas me . ardittitiche Deutschland verbanden. Le tann man jagen, ban bie jeangetiide Areimaurere. gemittermanen ber polit die Willens trager ber iranioiliden Depibil nach 1871 wird. Immer wieder, gang befonders aber bei ber Jahrhunderifeier ber frangofilden Revolution, tauden innerbalb ber frangofilden Fretmaurerer bie Sorber maen nadi ber Erriditiona ber logialen freimaurer iden 2Belfrepublit auf, bie fich geibuner landlich weiter ber Borberrichnit bee trangolithen Geiften über ben Trummern ber berge tiben De iffinien unb Menardien erheben fol. 3 fammenraffend jaht fich fagen, ban bie fronge idie Breimmirerei ale Erponent bes romanifden Er 6 ber Quelt narreter autiniaben ift Ee ift bie Portongferin bes benielranichen Printipe und ber Meniderrechte. bie lie bereits mabrend ber Franzot, den Revolition verlündete.

### C. Deutschland

Nach Bentickland gelangte die Freimaurerer auf imer veridiedenen 28 gen, und gwar ermal von England der nach hamburg und i marbera Male von frantreich aus noch Sadden Bobiter und Polen.

Im Jahre 1737 marbe unter Einrien Sarry in hamburg bie erffe beni die bige gentrindet bie nich ipater. Abialoui nannte und bie in der Beige beit minacht unter der Groniege von border griebeiter Auch biese tegengunge englische Richtung

ber beutiden Freimaurerei mat junachit barauf bebacht, einflusreiche Perfonlichkeiten in ibren Reihen in befisen. Go wurde i. B. Friedrich der Große burch eine Abordnung ber Hamburger Loge bereits im Jahre 1738 in den Freimaurerbund aufgeger wa

Die romanische Emplishinte in der Frudient des demischen Logensvieres außert fich in den Logensrundungen des Marichalis Rutowity, der 1738 in Presden und Warichau die Freimaureret einführte. Die Brundungen Rutowitzs flanden entsprechend ihrer Herfunft lebr flart im Zeichen des franzosischen Do aradwe ins

Das Zulammentreffen ber englischen und romotieden Rechtung innerhalb ber bentiden Freimaureret bes 18. Jahrbunderis fuhrte jeboch balb gu einer facten Bermirrung ber Softeme, fo bali es bente noch ichwer iff, fich ein richtiges Bilb ben ben bamaligen Bistanden innerhalb bes beutiden Lonenvolens git maden. Es feien bier nur bie mich. tigiten Spiteme genannt, und gwar bie fogenannte Gir fie Obiervang bes Freiberen von Dunb, Die in ber gweiten Baifte bes 18. Jahrhunderts auf bie gefamte beutide Premaurerei einen mangebenben Einfluß ausi bie. Beiterbin find bier ju ermabnen bie "Uferfanischen Banberren", die fogenannten , Anatifchen Bruber", welche fic als erfte Bruppe smerhalb ber benifden Fremaurerei für bie Aufanbine ber Juben einfehten, ichlienlich bie "Meueren Gie b. und Rofentremer", Die nad dem Tode Kriedrichs des Grouen unter Buidofremerber 198 Wollner jabrefang einen großen politionen En fagt in Prenfen ausubten.

Eine besondere Robe ipiellen in der gweiten warte bes 18. Jahrbunderts die von dem Inaal flodter Profesior und ehemaligen Jesuitentogling Abum Weisbaupt begründeten Alluminaten Sie sind als eine fremanreriide Godgradielte aufglichen, die fich die Aufgabe gestellt batte, die Becologie und die politiiden Errungenidigien der frangoliden Dievolution nut Bilfe der dentsiden Freimanrerer über gang Deutschland zu verbreiten. Die tethoesse Verwirtlichung ihrer Absichten erreichten sie baburch, daß sie ihre fahigifen Ropfe in die leitenden Stell maen der beutschen Logen binemigiet rach der fell maen ber beutschen Logen binemigiet rach der fell mein ber beutschen Logen binemigiet rach der fahr ben

Wenn man bie Beidichte ber beutschen Freimaurerei an ber Wende des 18. unb 19. Jahrhunderts betrachtet, jo ift man uberraicht über die verhaltutsmaßig große Anzahl von führenden Mannern, die in bamaliger Zeit der Freimaurerei augehörten. Dies ist eine Tatsache, beren



Cine Logenfigung aus dem Anfang des 19. Jahrhunberto nach einem Steinbrid des Goothe Nationalmuleums, Weister

fich bie beutiche Freimaureret oft gerühmt bat und bie fie ftete in geldidter propaganbiftifder Beife ausnuhte. Es ift nun aber falid, wie bie Breimaurerei es gern tat, ju bebaupten, bag Manner mie Friedrich ber Große, Goethe, Berbet, Wieland, Richte, Rlopfted und bie gro. fien Beerführer ber Befreinngefriege hervorragende Logenbrüder gewelen feien und bag fie gemiffermaffen ibre geniale Präquug in ben Logen erhalten batten. Bobl mar in biefen Dannern, benen bie Grengen ber bamaligen beutiden Rlein. flaaten ju eng murben, bas Bielbild eines Bunbes um eine große politifche Ibee lebendig und ließ fie in ber Freimaurerei bie gefuchte Bermirttidung brefer Erbn fuct vermuten. Allein es ift vollig berfeble, das gedantliche Weltburgertum und bas topifd beutide Bumanitateibeal diefer Zeit mit dem freimaurerischen In ternationalismus und der westlichelibe ralen Humanitärsibee ju verguiden. Co ficht felt, baf Friebrich ber Große, Goethe, Berber ober Bichte Teinenfalle bie iben len Logenbrüber maren, als bie man fie io geen Binguftellen bemühr ift. Gie mandten im Gegenteil bem Treiben ber Logen fehr balb ben Ruden, unb bon Goethe miffen mir, bag er fich in einem politifden Gutadten febr icharf gegen bie Freimaureret ausgelproden bal, menn fee beftrebt ift, fic Ginfluffen ga erenen, bie bem Ctante gefährlich wet. den fonnten. Er bezeichnete felbft bie Freemourerer ale einen Stoat im Stoate. Bon Friebrich bem Großen ift betannt, bağ er wenige Jabre nach feiner Auf. nahme bereits teine Loge mebr befuchte und bag er fich in fpateren Jahren ge-

14

http://dl.ub.uni-freiburg-de/diglit/schulungsbrief\_jg6\_f7/0017

rabegn abfällig über bas Logenwesen außerte.

Der wichtigife Bug in ber Befdichte ber bentichen Fresmaureret bes 19. Jahrhunderen ift bie Anvemanberfehung über die Judenfrage. In Eng land hatten bie Juden, wie wer faben, bereite furnach ber Brundung ber mobernen Freimaurgegt in ben Logen Batritt. Ind in Frantreich erreichten bie Juben unter Mitwirlung ber Freimaurerei burch die Mevolution von 1789 verhaltuismafig raid thre volle burgerliche und politifche Bleich. berechtigung. Bur Deutschland murbe biefes Problem in ben lehten Jahrgebuten des 18. Jahrbun derts und wahrend ber napoleonischen Zeit von ent Icheibender Bedeutung. Unter Mitwertung ber englischen und franzonichen Freinwurerei verluchten nun bie Juden nut Dilfe ber beutschen Logen ibre Emanitvation zu brichteunigen, und man fann lagen, daß es ibnen unter Berufung auf das frei maurerildie Brundgefest ber "Alten Pflichten" bie 1848 gelang, ihre Bulaffung ju ben beutiden Logen burdigufenen, Dach 1890 werben fie gumme deft beludisweile überall gugelnffen. Bon den humanstaren Broklogen gibt es nach 1870 keine mehr, die nicht Religiousjuden in unbeschrankter Balil bei fid aufgenommen batte. Cogar eine ber drei altpreußischen Broßlogen (Große Loge von Preufen) gebt zur Aufnahme von Refigioneineen aber, mabrent bie beiden anberen gwar Meljaione lubell noch wie vor mir bas Befucherecht einraum ten, bagegen aber als jogenannie dripfic notionale Broftlogen gegen bie Aufnahme getaufter Inben fein Bebenten trugen. Auch biefe Grofilogen fammfen aufo tein vollindes Mangepringip, fonbern inben hinnichtlich ber Indenfrage lebiglich in ber Religionsungehörigteit bas enticheibenbe Mertinal.

Bill man in großen Bugen bas geschichtliche Bilb ber beutiden Freinigureret darafterifieren, fo tann man festiftellen, bag bie beutiden Logen fich

The first property bears fee William " . . . Aufgabe gestellt not be notes by the Logen pur a gramma and a new minengchliche recent ingen befordern und mehr mehr ber er er radischen oder staatsaürgerlichen Beer ber betheiligen. Als Grandsatz gilt For I legen durfen nur das them and befordern, wabei sich nile Volksgenossen betheiligen konnen. An der leipziger Sebiachticier haben die Logen keinen Theil genommen, denn es war em dentsch vatorländisches Fest. Als in einer deutschei. Large or los that gen asht wards are her I the end being our Schiese werling no other ien, as iege da z er ist R dit em Mitghed der Loge Your range can. Ebenso war ge deni to the sawidechnifered, als ome to crossloge 1000 to a ter He stelling omer decisehon i to see Die dagegen erhobene b 🕠 🗸 a at at z Volce, dass keine deutsche Loge des cegeleum Beispi d machidante, [Vg] Tre i va-rerzeitung, 1861, Nr. 39; Isod. Nr. e., 1864, Nr. 1; Altenburgor dournal at 1 c manuer, 11, 35 fg | Lacbeharr (Friedrich Karl), geb. 1726

And bem allgemeinen fentebuch ber freimenreret Manficht barand d.e antinationale Beff inun ; ber beutiden Logen

im Laufe zweier Jahrbunderte zu einer Organisation des liberalen Anrgertums herandbideten, die für die Gesantheit des demisten Rolles in weltanschalten und politischer Hinscht flets eine Schwäckezone darstellt. Über sie nahmen der Internationalismus sowie die Humanitats, und Toleranzideologie des westlichen Liberalismus ihren Weg, deren zerlebender Einsluß sich gerade in den schwersten Zeiten für das deutide Bolt so verhängnistell auswirkte.

# S

# Muffolini im "Popolo d'Italia" 1925 über die Freimaurerei in Italien:

ift, weil sie eine internationale Organisation ist, bie ihre Tätigkeit auf Grund von Besehlen, die ihr aus dem Auslande zukommen, in Italien entsaltet. — Man kann ein guter Franzose und gieichzeitig Freimaurer sein, weil die Freimaurerei der Rue Cabet (Sth des Großorients von Frankreich!) eine vortreffliche französische Propaganda speziell in den Mittelmeer und Donauländern und auf dem Baltan ist. Man kann ein guter Engländer und gleichzeitig ausubender Freimaurer sein, weil swohl die englische wie die amerikanische Freimaurerei angeisachsische Weltpropaganda in prezistischem, huntantsärem Ginne und auf merkantikem Gebrei betreibt.

Man tonn aber nicht ein guter Staliener und

gleichzeitig Freimaurer fein, weil Palazio Ginfliniani (Sich bes Großorients von Aratien) auslanbische Direktiven befolgt. Die giuffinlanische Freimaurerei war flets gegen bie italienlichen Aktionen in Abessinien, Libnen, im Dobekanes, in Dalmatien, in Albanien. Sie unterflühte, eines internationalen Ariteriums wegen, unfere Teilnahme am Weltkriege, sie entwertete zeboch ben Sieg. Sie wollte ben Krieg, verbtuberte zeboch bie Ernte ber legitimen und heiligen Früchte bes militärlichen Trumphes.

Diefer Anchtichaft wegen und weil Palage Ginftentani eine ftaliemiche Organisation barftellt, die finftern internationalen Machten unterworfen ift, muß die Freimaurerei bis jur totalen Anstottung bekanoft werben. . . . .

# treimaurerei und Judenemanzipation

Die Zerfesung ber europäischen Bolfer und Stnaten burch bas Judentum jahlt ju den größten und seuchenartigiten Krantbeuserscheinungen der letten Jahrhunderte, beren heilung und Besettigung fich in junebmendem Mabe als ein politithes, gefamtenropaisches Programm burchiebt.

Diele Zerfehung bes europäelchen Bolts- und Staatslebens ift ohne Wegbereitung ber Freismaurerei nicht vorftellbar. Die politischen Erfahrungen von zwei Jahrhunderten deutscher Beichichte wolngen die Gegenwart zu bem Schluß, bag bie Areimaurerei für die Zerfehung bes Bürgertums die gleiche Bedeutung besicht wie der Marrismus für die Zerfehung.

Die internationale Freintaurerei verfucht heute, biefe Erlenntnis, bag fie bie internationale Plattform für bie politische Arbeit bes Jubentums bilbet
und gebilbet hat, als eine politische, wiffenichaftlich
unbeweisbare Werleumbung abgutun.

Diefe Bebanptung tonnte bie Freimaureret nur fo lange magen, ale ber politifden und miffenicaftliden Offentlichteit ber Bugang ju ben Urfunben, Atten und Dotumenten ibrer Ardive verichloffen und ber Gebrauch ber nabegu 60000 Banbe umfaffenben Literatur vermebrt mar. Die nach bem Berbot bes Logenwefens in Deutschland ficher. gestellten Materialien frefern jeboch ben Haren Beweis bafür, wie ben Juden aber bie Logen ber Weg in bas bentiche Woll geebnet murbe und bamit bie Freimanrerei bie Rolle einer Chrittmade. rin ber Jubenemanzipation übernommen bat.

Diese Förberung ber Judenemangepation durch die Freimaurerei wird in zwei Borgangen bewiesen, die im folgenden beutlich hervortreten werden: Einmal burch die geistige und weltanschauliche Borbereitung auf Grund des freimaurerischen Grundgesehes, der sogenannten "Alten Pflichten", zum anderen durch die gesellschaftliche und politische Bieich.

ftellung auf Grund ber Aufnahme von Juden in die Logen.

Als wenige Jahre nach der 1717 erfolgten Grundung ber Großloge von London der presbuterianische Prediger James Anderson im Anftrage der Arnder bas sogenannte Konstitutionsbuch berausgab und in beisen wesentlicksten Teiten, ben "Alten Prlichten", das Grundgeset über die moralischen und weltanschaulichen Grundlähe der Freimaurerei verfahre, war der Gedante eines freimaurerischen Weltbundes auf der Grundlage ber Austlätung eine zwangs lant as helbe. Denn dieses Konstitutionsbuch faste in seinen Artiseln bereits die weltanichaulichen Thesen des Freimaurersinns zusaumen, die in wentgen Jahren die Bedeutung eines weltanichaulichen Manisches der Freimaureret erhalten sollten

In ben Bauptpunkten I und III der "Atten Pelichten" ift ber Kern ber freimaurerilden Ideo. logie enthalten. Der erfie Dauptpunkt, ber bie Stellung des Freimaurers ju Gott und Reliquon flarte, lagt

"Ein Maurer ift burch feinen Beruf verbinden, bem Sittengesetz zu gehorchen; und wenn er die Kunft recht verstebt, wird er weber ein ftinansstäniger Botteslengner noch ein trreligiöler Wolfting sein. Obwohl nun die Maurer in aften Zeiten in jedem Lande verpflichtet wurden, von der Religion in velche es immer sein nichte, so wird es doch seht ihr bienlicher erachtet, sie allem zu der Religion zu verpflichten, worm alle Menschen übereinstminnen, ihre besonderen Meinungen aber ihnen selbst zu überlassen. "

3m Colufiftud bes britten Bauprpuntres beifit es wetter

"Die Personen, die als Mitglieder der Lone gie gelussen werden, mussen gute und treue Männer sein, freigeboren, von reisem und verstandigem Alter, teine Leibeigene, teine Weiber, teine unfitilichen oder anrüchigen Menschen, sondern von gutein Rus"

Mit biefen Teilen ber Alten Pflichten war des grundlegende Theie ausgelproden, daß an einen Freimaurer lediglich bie Anforderungen zu ftellen feien, ein treuer Mann zu fein, ohne Rüdficht zu

nehmen auf "Bufälligteiten" wie Relegron, Baierfant und Ctand, durch bie geiftige Verwandtichaft zugleich aber auch bre gemerniame geidichtliche Diarid. route mit bem waftlichen Liberalismus borausbestimmt. Eine ber melentlichten Beraussegungen ift weiterbin in bem Religionebegeiff felbit enthalten, ben bie Miren Prlichten ale bie "Religion, worin alle Menichen übereinstemmen", bargeftellt haben. Das in ihm jum Ausbrud ge. brachte Religioneluftem bes Deremus verbrangte das heiftliche Dognia zugunften einer vernunftgemaßen Botteeberehrung und tätigen Menichtuwebe und entiprach bantit ber geifigen Baltung ber boberen englischen Stande, welche bie erfie Subrungeldicht ber Lonboner Groffloge gebilber haben.

Die ben bogen in London in der erften halfte bes is Jaartin beres juftromende Anhängerichaft feste fich borwiegend nus ben tragenden Schickten bes Burgertums, bes Sociabels und ber Urmee gufarmen, die burch die gesellichaftliche und geschaftliche Berbindung mit ber einflufreichen jubischen Gelbmacht in England eine judenfembliche Einfiellung in den Logen nicht auftenmien ließen.

Schaufpiel, daß die gesellichaftliche Eninnzipation ber Jaben in England durch die judische Dochtinang ber Rothschield, Monteftore und Goldschmid eng verftochten mit ber freimaurerischen Emangipation mar, nachdem bas Judentum frubzeitig die Freimaurerischen als wichtigstes hilfsmittel für feine Emanzipationsbestrebungen ertannt hatte. In der freumaurerischen Bruderichaft war ihm die Gelegenbeit geboten, mit den tragenden Schichten der einzlichen Gesellschaft in Berührung zu kommen und im Schaten der religien Tolerang der Rreimaurerei in das Staatsleben einzuberingen.

Das Ziel ber Judenichaft, mit hilfe ber in ben Logen organiserten Fubrerichicht Englands feine burgerliche und gefellichaftliche Gleichberechtigung vorzutreiben, war zu Ende bes 18. Jahrhunderes in England nabezu erreicht

Die Vormachtfellung, bie fich die englische Freimourerer burch die Berleibung von Logenpatenten und Konftitutionen über die Logen der übrigen Lan ber gefichert hatte, mußte nun auch den judigen Emangipationsbestrebungen anderer Lander zugute tommen

Bin Begenlag ju ber Emifellung ber Freimebrerei Englands und Franfreiche geigten bie beutichen

Legen in der ersten halfte bes 18. Jahrhunderts teine juden freundliche haltung, Im Werlauf weniger Jahrzehnte führten jedoch die Ideen der Anftiarung, des englischen Deismus und des französischen Materialismus eine langfame und stetige Veranderung herbei. Der Gedanke des Weltdurgertums und die reinziese Tolerang des in Deutschland aufkommenden Rationalismus sehten sich in gleichem Messe für die Auerkennung des Judentums ein. Die Judenverherelichung Lessingen um, Nathan" und galt" bestet hierenr ein beredies Beispiel; sie gibt den Anstos zu einer Reihe zudenfreundlicher Stude und literariicher Aussichrungen um 1780.

Die Erager biefer gerfligen Bewegling, Die gimi Tetl wie Micolar und Lefting Angehörige von Logen woren, haben beigetragen zur endgultigen Pefilegung ber Freimaurerer in Deutschland auf bie Gruid fabe ber Dumanitat und Toleranj. Zu biefer geifit aen Berbeteitung trat ber Drud burd bie bei ben weftlichen Canber, in benen bie Eman, pation des Judentums große Fortidritte ju verzeidmen hatie. Die judischen Angehörigen ber Breimaurerei in England und Frantreid, bie im Befig ber bolligen Gleichberechtigung innerhalb ber Großlogen diesex Lanber waren und einen Teil ber maßgeblichen Logenamier befegt bielten unterfluhten in den folgenben Jahrgebn. ten bie Beftrebungen ber Juben in Deutschland mit allen Mitteln. Go finben fich auslaudifde jubifde Freimaurer in junebmenbem Dafte als Befudjer bruticher Logen ein, Die, falls fie ihnen ben Befuch verwehren wohen, von ber engloden Brofilege net allen Mitteln frei monteerischer Difeplon far Ord . ma geriefen merben.

Es ernibt fich bier bie bifterifdie Befifellung, bog auf internationalem Wege ber Gingug bes Jubentums in bie beutiden logen erzwungen wurde (f. Darftellung auf ber lehten Umidilagieite).

Wenige Beispiele geben bereits Zengnis von ber abnehmenden Wiederstandstraft der beutschen Fretmanterer und der unteren Wandlung ihrer Gein nung. Der erste subische Berluch, in beutsche Logen Einlaß zu finden, wird 1749 aus Hamburg genieldet, wo drei portugiesische Inden ohne Wiederlpruch als Besuchende zugelassen wurden.

In den achtjeger Jahren entstanden in Samburg und Berlin Jubenlogen, fogenannte Meldriebetoder Toleranglogen, die ausschliehlich Juden als Mitglieder hatten und fich teils aus Mitgliedern

Der Suhrer am 4. Juni 1939 in Raffel:

Wenn ichen die britische Einfreisungspolitik die gleiche geblieben ist wie vor dem Ariege dann bat sich aber dasur die deutliche Ibwehrpolitik grundlich geandert! Sie hat sich schen geandert dadurch, daß heute an der Spine des Reiches nicht mehr ein als Major verkleideter Jivi.ist die Beschafte subet, sondern ein vielleicht manchmal auch Zivilkleider tragender Soldat.

bes ben Juben zugänglichen Orbens ber Aftatischen Bruber, teils aus solchen frember Stuatszugehorigteit zusammensesten. In Werlin gehorten einer olden Loge is. a. ber Baurat Isig, Prof Herz und ber Bantier Levb an

Diese erften Verluche bes Judentums, Zufrift zu ben dentschen Logen zu finden, beweisen, in welchem Ausmaß die Logenzugehörigkeit als Plattform für die weitere polituche Emanupation gewertet wurde. So ift benn auch zu verfiehen, daß ein Suftem, das grundlaglich zur Aufnahme von Juden bereit war, den breiten Zuftrom des Judentums nach fich tog.

Wormartsgetrieben burch die innere Entwicklung and die ausländelche Einflusinohme, begannen fich im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts grundlicht alle beutichen Logen mit der Lofung der Judenfrage in der Fremaurerei zu beschäftigen, wober der 1802 gegründete engere geschichtliche Bund (Enghund) der Großloge von Hamburg mit den ihnt angeschlossenen Planden in den Wordergrund ber Anvenandersehung trat.

Der Rampf der Meinungen über diefes Problem innerhalb ber Logen mar tangft entbraunt, ebe diefe Naseinanderfestung in die Freimaurerliteratur und bie Difentlichtett einbrang.

Den entideibenben Schritt auf bem Wege ber enbgaltigen gesellschaftlichen Bleichftellung ber Juden in Deutschland über bie Freunaurerei untersibm der Jude Signund Geisenheimer, als er - feibst Mitgued ber Partser Loge "Los amis mit visibtes" – nut elf anderen, meift anelandischen logen angehorenden südischen Logenbrübern ane 16. August 1807 die Loge "L'aurore in insande" ("Zur aufgebenden Morgenröthe") in Frankfurt am Main grundete

Diefe Grundung ber rein jubifchen Loge mar um fo bedeutsamer, als fre in dem Zentralpunkt bes Jubenfums und bamaligem Einfallstor bes politifcen und geifligen Frankreichs nach Deutschland, ber Stabt Frantfurt am Main, entftanb. Sie begab fic unter ben Sous bes "Grand Oxient de France", der die Mainger Loge "Les amis réunis" mit ibrer Einrich. tung beauftragte. Die Emrichtung ber Loge fant am 12, Junt 1808 att. François Cheuffu von ber Mainger Loge "Les anns ronnis" betonte n femer Rebe ale offigieller Beauftragier bee frantofifden Groff-Orients. "Die Juben feien Brüber, welche an die erften Anfange ber Roniglichen Runft erinnern, Arbeiter, aus einem Wolle frammend, deren König Salomo war, beffen Tempel wir Maurer heute noch repräsentieren " Sie seien bas Phanomen ber Lugend, um das Lafter ab. sumochren. Mit biefem politifch bemertenswerten Lob ausgestattet, nabne bie Loge ibre Latigteit auf

In bem Schofie ber Loge "Bur aufgebenden Morgenrothe" gebieben neben einer Elique von einflusreichen Finangmagnaten ber füdriche Rabbiner Beribeld Auerbach, ber Grunder bes Philanthropms in Frankfurt, Michael Creigenach (Meifter vont Stubl 1832 – 1835) und bellen Mitarbeiter, die spater mit ibrem Inflitut eine mesentliche Stübe fur den ebenfalls am 1. August 1832 beitretenben Babriel Micher (Bilbfeite 8), ben bedeutenbiten politeldien Agitator für bie Judeuemangipation, find. Dag fie auch Berbindungen jum QBeltjubentum unterbielt, gebt aus ber Babl Abolphe Cremieur', des Begrunders ber erften jubifden Beltorganifa. tton "Alliance Israélate Universelle", que Ebrenmitg ied ber , Aufgebenben Morgenrothe" bervor. Bu einer zweiten Platiform ber politifchen Emangipation und einem Gammlungsort ber jubild. freunaurzeischen Intelligenz entwidelte fich bie 1832 in Frankfurt am Main gegriendete Judenloge "Bum Grantfurter Adler", bie fich ebenfalls anfänglich bent "Grand Orient de France" unterfiellte Much ibre Grunder Strauf, Oppenheim, Molelli, Baafe ufm. maren Juben, die ausländifdien Logen frantonider Sniteme augeborten (Paris, Bruffel, Antlerbam und Maing).

Bas auf ben gablreiden Wegen burch bie Forberung gur Judenemangipation in Deutschland auch

# Deutscher, mert' Dir das!

Die Raufchaffebelampfung ift eines ber wichtigften Bebiete öffentlicher Gefunbheitofürforge Die verschredenften Opiate, Morphium, Motain unb eine uniberfebbore Babl abulicher Mittel, ebenfofebr aber die misbräudiliche Bennhung von Alkobol und Tabat fomte bon Schlafinitteln richten einen ungebeuren Schaben au. Man ninft in Deutichland met einer Zahl von rund 300000 Mitcholgefabrbeten redmen, bamut machien also eine Ditilion Kinder in einer ibnen foiabliden Unigebing beran. Auch bie Tabalfnicht ift größer, als die meiften wiffen. Im Jahre 1935 find in Deutichland mehr als 31/2 Milliarden Meidismart für attebolifdse Getrante und niebr als 21/4 Mistiarden Reichsmark für Labat ausgegeben worden. Die Musgaben für Altobol betragen 26 Prozent ber gesamten beutschen Spareinlagen ober 70 Prozent des gefansten Meidiseinkommens. Man hat feraer berechnet, bag 52 Progent ber foblichen Berfehre. unfalle burch Altobolunibrand berbeigefuhrt merden. Rechnet man Entziehungsturen und Familienfurforge hingu, fo toffet j. B. der Stadt Berlin jeber einzelne Ball eines Raufdigiftsuchtigen bis gu 25 000 Meichemart, bie natürlich durch Gleuern aufgebracht werben nibifen

ichen gefan worden war, es mangelte wiener noch an ibrer politischen und geletlichen Bermirtlichung. Die Durdifuhrung biefer Aufgabe niachte fich ber Jude und Logenbruder der "Aufgebenden Morgenrothe", Gabriel Direfer, im Berein mit femen Arennden und Mitbrudern ber genannten Loge Creigenach, Joff, Beft ufm. june Lebenstiel. Durch feine Logenjugeborigfeit fant er, wie er in einem Brief an Die Loge in Frantfure mitzeilt, Eingang in bie unter englischem Sufteni arbeitenben Logen in hamburg, von wo er in bie geiftige und politische Befellichaft emgeführt murbe. Es foll aber nicht unerwahnt bleiben, bağ er auch gute Begiebungen gu Borne und heine und den Deutschen Gingtom und Laube aus bem Rreife bes "Jungen Deutschland" unterbielt. Don bem erften Angenblid feines Ant tretens in ber Diffentliditeit an feste er fich fur bie enbgultige Emangipation bes Judentums ein, beffen Gieg er berette in ber ben ibm fernusgegebenen Beitidrift "Der Jude" int Jabre 1835 voraus Fagte

Seine Brundubergeugung legte Micher bereifs en feiner 1831 verfauten Cdrift "Uber bie Stellung ber Befenner bes Mojariden Blaubens in Deutidland" nieber, morm er jum Rampf gegen ben Jubenhaß aufrief. Er berbieß, bag bie 3benle ber Menichlichkeit den Enblieg über die reaknonare Idee bes beutidedertiliden Staates erringen murben, berurteilte aber ben Cianbountt feiner Blanbens. genoffen, die fich um ihrer Rarriere willen taufen telien. In feiner Streitideift gegen ben Beibelberger Theologen Paulus gestand er ju, bag man fircht gwei Mationen gigleich augehören tonne. Es fet aber fatich, ju behanpten, baß en für bie Juben neben bent beutiden Staate noch einen jubifchen Stant gabe. "ABir find eingeboren . . .; mir finb entweber Deutide, ober wir find beinigtlos."

Von bielen Aberzeigungen getragen zog er als Bertreter kanenburge 1848 in das Parlament ein, b. Nen Abacerbucte, wie man im Internationalen Freunaurerlerikon undelein kann, in großer Zahl der Freunaurerei angehörten. Daß die Freunaurerei anlählich der Lagung der Mationalversammlung in Frankfurt eine sehr rege Latigkeit entwicklich hat, wird durch die Aufnahme emiger öfterreichilder Abgeordneter in die Freimaurerei in Krankfurt der Abgeordneter in die Freimaurerei in Krankfurt der Abgeordneten seines Sahren fogar in der Loge "Sofrates" in Frankfurt abgebalten, die auch von dem in der Notionalversammlung gewählten Reichsverweser Eriberson Johann wiederheit besucht warbe

Daraus tann gefchloffen werden, baß der in ber deutiden Matienalverfamm. lung gefuhrte Kampf um die bürgerliche "Die Menschheitsverbrüderungs» Idee der Freimaurerei, symbolisiert durch die Weltenkette, ist rein pazisistisch. ... Insbesondere will die Allgemeine Freimaurerliga der Berbreitung pazisistischer Ideen dienen."

Internationalen Greimabreelegifon, Cp. 1790

Gleichstellung ber Juden in Deutschland eine wesentliche geistige Errebtraft in der Freimaurerei hatte.

Obne Wiberfpruch kennte fich ber Jube Gabriel Riefier in seiner Schlukrebe als Vertreter bes Verfaffungsausschusses erlauben, die Juden in Dei tichland, die ebenso wie die Freimaureret für die Ferstestung des staatlichen und kulturellen Lebens innerstalb Peutschlands verantivorts di waren, als Vortampfer der deutschen Einheitsbestrebungen zu bezeichnen.

Die ber Person des Juden und Fremaurers Rieber, in seinen Gedanken und politichen Methoden erbalt die geiftige Saltung und pelitische Wirtsamleit der Freunaurerei für die Judenemanzipation einen billorischen Abschlich. Der Einbrich des Indentums in die durgerliche Gelestschaft des 18 und 19. Jahrbunderts über die beutschen Logen bedeutet, unter einem solchen Blidpunkt gesehen, einen wesentlichen Schritt zur Armierklichung seiner gesellschaftlichen und politischen Gleichberechtigung die durch die Zugehöregleit der bedeutendsten geiftigen und politischen Freunaurerei seiner Zeit erhobt und wirksam gemacht wurde.

Es ift mehr als ein Beispiel, wenn sich über bie erften politischen Lastversuche eines Börne, Jost, Creizenach im "Jungen Deutichtand" ber Freismaurer Riefer zum politischen Berteibiger bes Jubentums erhebt, um als zweiter Bizepräsibent ber Franksurter Nationalversammlung zum Intläger eines vergangenen, judenfeindlichen Softems zu werden. Es ist eine gerablinige Entwicklung, wenn noch um 1800 ber Jude Menbelssohn an ben Loren ber Stadt ben Zoll in Sobe eines flarten Stieres zahlt, mahrend fünfzig Jahre spater sein Stammesgenosse, der Freimaurer Riefer, von beutschen Mänsnern beauftragt wird, als Abgeordneter ber beutsichen Nation bem Prensentonig die Kaiserkrone anutragen.

In dem Johrhundert von dem ersten Auftauchen judischer Ramen in den Logensusten Deutschlands bis zur Problamation des Artiscis der Grundrechte im Frankzurier Parlament bat sich schließlich ein politischer Prozest vollzogen: die freimaurerische Emanzipation des Judentums in Deutschland.

# ogen ünd Flationalsozialismus Abwehrmasnahmen der USDAD.

Anfter dem Falch esmins bat bisber teine weltanschauliche und politiche Bewegung in so grundlasticher Begnerschaft zur Freimaureres gestanden
wie der Rationalsogiationens. Allem diesem
volla fanden voll den En vinden imgeleiteten und
bis in der beologischen Barce in vorangetraginen Kampf ift es zu verbanten, bas die Freimaurerei vente im Deutschen Reich als Organisation, in
übrem ge ligen Einsinst sowie politischen Werten erledigt ist.

Betrachtet man bie Freimanverei ale Geiamtericheinung, jo läut fich einwandfrei feststellen, daß fie fich trot ber von ihr fo oft betonten programmatischen Ablebnung ber Behandlung politischer Fragen in der gangen Welt politisch betätigt.

Sie ist die grichenvolktiche Organisations, und Propagandaform für die Verbreitung der weitlichen humanitats, und Verbrüderungsideologie und des Liberalismus. Entstanden in Westeuropa im Zettalter der Aufflarung des 18. Jahrdunderts, ertebte sie gwar in Deutschland ginacht eine terlimeite getitige Umdeutung, führte jedoch im 19. Jahrbundert wieder, insbesondere unter dem annehmenden Einfluß und Zustrom des Judenstums, jur Beologie des westlichen Liberalismus, jur Beologie des westlichen Liberalismus, aur Geologie des westlichen Liberalismus, aur Geologie des westlichen Liberalismus

Mit Bilfe der Freimanrerei gelingt dem Inden feine vollige Emanipation auch in Deutschland. Das deutsche Burgerium, burch die freimanrerischen Gestantengänge gerseht und inftinktlos geworden, erkennt seine vollischen und nationalen Aufgaben nicht mehr und fiellt lich den vollischen Worlämpfern gernde, zu fesudlich entgegen.

Us feit 1870 ber Rampf ber weitichen Demotratien unter frausoliecher Fahrung intt den libera leitischen und freimaurerischen Ideen und ibrer propaganbistischen Beetinflussung der Weltmeinung and Weltpresse einiebt, als sich immer dentlicher zeigt, das die auslandischen Brontogen und Brospriente eindentig Partei ergreisen und eine aftive Politik großten Stiles gegen die "Andronie des faiserlichen Deutschlands" und seine angebliche "Bebrohung bes Weltsriedens", gegen den "preubetreiben, versucht bie beutiche Freimamerel aller Richtungen, biefes Achalten ju bagatellifieren und zu entschulden Proficantein in bagatellifieren und zu entschuldigen. Sie liefert vielmehr in freinaurerichen Proficanteinanbersenungen bem Begner sogar Material für feine Sebe gegen Deutschland.

Manben ter Busbrud bes 26 filmag einer bie deutide Aremaurers, due arent a Lei, in dir algeme nen Kriegsbegeisterung abnlich mie bie Gogial demet atie nicht gegen die Boltoftmprung zu fiellen magte und auf die Beite ber bentiden Regierung trat, feste 1917 ein Umidimung ein. 306 befondere feit bem freimanrerifden Ron greff ber alligerten und neutralen Staa ten in Paris, wo ber Weltfrieg als "burd den Delpotiomus und die Weltherr icafingelufte" ber beutiden Regierung entftanben gefenngeichnet mirb, und die briebensbebingungen, bie ber Breimau reret genehm find, formultert werben find die Stimmen in der freimagrerifden Preise Deutiditanbe unb Offerreiche fon ter and immer hantiger geworden, die bie

# Der Suhrer am 4. Juni 1939 in Raffel:

Es gab bancals in Dentidland leiber Memidien bie ben ertremen Unfunbigungen englicher Beitun gen und englischer Politier über die notwendige Wegnahme ber beuriden Rolonien, die Wernichtung bes beutiden Banbels, bie bereits im Frieden belannigegeben worden waren, femen Glauben ichenten ju niuffen vermeinten. Der Weltfrieg und bas Friedensbittat von Merfailles haben bie beutliche Matton mun eines anderen belehrt. ABab früher idembar unverantwortlidte Publigiten als Musgeburt ihrer eigenen Phantane ober ihres haffes vertündet batten, mar eben boch bas Biel ber britifden Politit gewesen, namitch ber Maub ber beutiden Rolomen, die Wernichtung bes beutiden Bandele, die Berftorung ber beutiden Banbeler otte, die machtpolitische Enmervung und Zerftörung des Reiches, mubin bie politifche und forperliche Ausrottung bes beutiden Boltes. Dies waren bie Biele ber britiden Ginfreilungspolitit vor bein Jahre 1914.

Auckehr jum Internationalismus und ore Wiederaumahme der internationalen Bestehungen fordern

Dieter microationa. leftifden und parietififden Saltung entiprach auch Das Banchmen ber beut. iden Freimaurerei feit 1918, wo alle Belegen beiten, ben Wolterbunds gebanten, Conbenboves Panenropaillnion - pur ber Forderung einer jubi dien gubreraieleie nd bie ABeiteriebenebe er bingen ber veridnebe er niernotionalen Ligen tur Bocterfrieben und fur bie Menichenerdie ju forbern, bon ben Freimourern in Deutidiant unterift ht worden find

Ais ichtreflich gegenüber bem Anmachfen bes Mationaliotralismus Terfe ber

beutiden Freimaurer, insbesondere bie altprenktiden Großlogen, nicht eindeutig genug Stellung nahmen und zu ichwanten ichtenen, wurde 1930 feitens internationaler Sociatens einer Bochgradergantsation (31. Grad. Softem) mit einem Oberffen Rat fur Deutichland zu bem Zwede ins Wert gesest, eine altivere freimanretische Potisit besonders gegen ben Nationallogialismus zu betreiben (f. Entefeite 8)

# 1. Mationalfogialiftifche Roffeniber und freinjaure-

Der Gegeniaß tweiden Fremaureret und Dationaliogialismus ergibt fich jedech nicht nur aus dem politeichen Berbatten der Fremaurerei, die man aus diesem Brunde nicht zu Unrecht einem Staat im Staate genannt bat. Dieser Gegeniaß ift vielmehr grundiallich und liegt im Weltanschanlichen begründet. Emige wenige Beispiele mogen genigen, diesen Unterschieb imischen fremaurerigder Ideologie und nationalsezialifischen Grundbegriffen auftage gen

Die Freimaurerei ift, wie mir fagten, bie gwelchen ob luche burgerkiche Organifation für die Berbrei ing bes welllichen Dumanitatsideals. Ihre Ibeologie miltonimt dem Gedantengut der Auftlarung des is. Jahrhenderts und ift identigh mit den Ideen



Derbindungen der Großlogen Deutichlands mit den Großlogen Europas Ruch ble nationalen Großlogen flanden durch Großlogenwertreter mit den internationalen Großlogen und Oberften Acten in Drebindung

und Megriffen des Liberaltemus. Gie will ihre Begriffe einer todmopolitifden Dunanitats, unb Tolerannideologie über alle Raffen-und Boltsgreigen bining jum internationalen Gemeingut erheben Die Kreimaurerei bedient sich hierbei eines ausgebehaten Mebes internationa. ter und personeller Berbinbungen und Berflechtungen. Der Matronoliogialis. mus bagegen ift raileid and vollrich gebunden. Er fucht bie arteigenen ABerte und fittlichen Begriffe bee beutichen Boltes ju pflegen und ftellt feene Borberungen und firtlichen Werte nur fur bie Gemeinichaft ber Deutiden auf. Er tebnt infolgebeffen eine Obertragung und Propagierung feiner Weltanschanung bei auderen Raffen und Boltern ab, forbert aber, bag bie anderen Bölter fich ebenfalle jeglicher Becinfluffung bee bent. iden Wolfes burd überflagtliche Organi. fationen und Ibeen enthalten.

Die Freimaurerei verneint die Begriffe von Bolt und Raffe und betampft fie, ba fie der liberalistischen und freimaurerichen Geundforderung von der Gleichbeit alles beifen, was Menfchenantlistragt, zuwiderlaufen und nut dem freimaurerichen Koomopolitismus unvereindar find. Der große Menfchbeitsbau (die Weltrepublik, den die Freimaurerei aufzuführen gedenkt, hat die Angeherigen aller Nationen und Raffen als Baufteine. Des Kon-

268

© Universitätsbibliothek Freiburg



Sowarensie...



Obert Anfnahmeritan Auf dem Wege bur Anfnahme find der linke Rem und die Schulter entd odi der inte Sub mit einem Pantoffe bei eidel, am erchten Bein if die fiele heranigegogen

Nedite Runging aus einem gedendten Sahrenbericht ber Grobloge jur Gonne "Baueroth)



und so stellten sie sich nach außen dar-





Cempal der Loge "Jur Wahrhell", Ruennerg. Am Altar der Freimanrer Buftoo fi. L. harge 18m 1215

Nechts Das Blutmofterfum. Im O. des fog. Schwedifchen Enfleme tronfen die Brüder aus 4 nem Arich Wein mit Trepfen den Binten det früher aufgenommenen, auch der füblichen, Brüder



http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schulungsbr.ef\_jg6\_f7/0026

# Störer des inneren und äüßeren Wölker-friedens



Sbeng Bigema de aun bem Grand Grient de Fronce, den ble blutige Frangolijche Nevolut on als fee maurerifchen Gieg über die binherige Ordnung verneurlicht

Machin Ein ferimanereifcher Mort ifft den Weitfrieg aus. Rafbahrung den ermordeten Chronio gerpaaren im Annat su Catalena



Dber Bot Ande und Sachgradferimaurer Cremieur etoplangt als Revolutions-mucher und Mitglied der Provisorieten Regierung 1846 die Deputation det jeangenichen Legen

Rechts Arlegahether in USA wied Logenbruder Rofmahme des Taden fi. Leh-mann (u) in den God-Jallom-Deden, Diefer Gopvorpeur des Stanten New Hart It ein intimez Frennd des hochgrodfertworrers Profident Roofcoelt





dament des Mationalseigalismus aber ift der Begriet der Rasse, in der die ewigen Werte umeres Bollstums enthalten und uns als werwollties Erbaai von anseren Bätern übertommen find. Diese unsere Nasse und nut ihr unser Bollstum sauber und rem in halten und das Gesühl bazur bei unseren Kindern wach zu halten, ist Pflicht jedes Nationalseizelisten.

# 2. Mationalfogealiftinde Bollegemeinichaft unb freimaureriche Bumannat

Die Fretmaureres erzieht ihre Miciglieber für die Ibee ber humanitat, bie fie als echte Freimaurer auch braußen im profanen Leben in ihrer bezuflichen und gefellichaftlichen Stellung vertreten und berwirklichen follen, witer Anwendung artfrember jum briblider und kultischer Formen, die großtenteils bem Inbentum entifammen. In Deutschland be idrantte fic bie fremaurerifche Ergiebungsmerbebit auf bie intelleftueden Schichten bes Burgertung. An die Logenzugeborigfeit mar ein Mindeftalter von 25 Jahren als Worbedingung gefunpft. Die Freinaurerer pflegte thre abcale und ihre Er ziehang in einem enggeschloffenen und fogtal gutgeftellten Rrete. Gie forderte bamit bie Efrquen, und Standegunter. Edicebe

Der Nationaliogialismins fieht in der Ausrichtung aber Wolfsgenoffen auf die Wolfsgemeinschaft und auf den völltichen großbentichen Staatsgedanten leine weientliche erweberiiche Aufgabe. Für diese Erziehung gibt es tem bestimmtes Lebensalter. Die nationalionalistische Erziehung beschrantt fich nicht auf den Intelletz, sie will die Ernubwerte germanischen Vielles und des deutschen Wolfscharafters wieder erweden unter Ausmertung aller artiremben und transbasten Bestandteile.

Die nationallogialifische Erziehung zur Gemeinichaft gebt in der Boltsgemeinschaft vor fich. Die nationallogialifische Erziehung erfaßt aufe Boltsgenoffen obne Unterfchieb des Standes und ber Worbildung.

# 3. Mationalfogialifiticher Bolteftaat und ber weft,icheliberale Staatsbegriff ber Freimaurerei

Der freimaureriche Stootsbegriff ist der bes Stantsvertrages. Der Stoot bat unter Waberung der personlichen Rechte seiner Mitgieder (Recht der freien Mewangsauserung, Freibeit die eineil ein und Freibeit seiner sogenannten verwalen Sphare") für deren wirtschaftliche und geiftige Gludieligteit zu lorgen. Jede Beschränkung der personlichen Freibeiten und Rechte wird als Diftatur und Despotismus angegriffen. Die der Freimaurerei genehmlie Form ist die der liberaliftnichen weiflichen Demokratie

Der Dationalfestalismus fieht im Staat das lebendige Befuge artverwandier Bollsgenoffen, die Wolfsgemeinschaft, die nicht zufallig ober wilkfürlich

durch einen Staatsvertrog, tondern aus der notur lichen und raifischen Gemeinschaft ichtefalshaft ent nanden und gewachten ift. Aus dieser Gemeinschaft tann sich niemand durch seinen eigenen Willen tolen. Diese Gemeinschaft gibt nicht nur Rechte, sondern bat dem einzelnen weitgebende Verpelichtungen auf Das Wohl des Vollsganzen ist allen persönnichen Reigungen und Wunschen unterzuerdnen.

# 4. Mattonalienalifticher ABehrgebante unb freimaureriider Pagifiomus

Die Fremmurerei pflegt ben Gebanten eines allgemeinen Be terfriedens. Sie verlicht diefen Pagifismus auch bann durchzusübren und zu propagieren, wenn er sich als Unrecht und Unterdruckung von Bollern und Rationen auswirtt (Deutschland, Offerreich, Ungaen, Bulgaeien usm.). Diesen Weltfriedensbestrebungen follen die "Ligen für die Menschenechte und ben Weltfrieden", der "Wolferbund" und Gebilde wie die "Paneuropa-Union" bes Freimaurers Condenbove-Kalergi dienen (f. unten).

Der Nationallogialioning lebnt alle liberaliftlichen und fremaurerichen zwildenstaatlichen und parlamentarischen Organisationen ab, die die Welt durch ein Rolleftwicklem internationaler Abmachungen in Unfiderheit flurzen. Er fieht den Frieden vielmehr als gesichert au, wenn die verantwortlichen Staatsmanner die ankeupolitischen Schwierigfeiten in verantwortlichen Besprechingen und Abmachungen obne Bedruckung anderer Bolter aus der Weit ichaften und damit viel nicht dem Frieden in der Weit bienen

Die Auswirkungen ber fremaureriiden pagitifiichen Propaganda außerte fich praftifd in Defaitismus und Unterbruckung ber bavon befallenen Bolter.

Der Pfationalfogialioning ficht beingegenüber miber Webrertuditigning bes beutiden Wolfes eine großere und bauerhaftere Garantie für ben Frieden

## Abwehrmaßnahmen ber DEDAD.

Die gegnerifche Einstellung ber DEDMP. jur Geiftebialtung ber Frangofifchen Revolution fanb ihren Unebrud in ber feit Beginn ihres Beftebeno

onto dist no year to a server on the server of the server of the server destructions are the Ex in the transfer of the server of the transfer of the server of the transfer of the server of the serve

Pusuiq aus einem Er angeber dit bes Ber ften Rotes von Ofterreich vom 11. Gitober 1925, mit der Rufeilung der Erbebung Coadenfione-Kalengie in den 18 Grad

ž

ablebnenden Soltung gegenuber ber Freimaurerei als Organisation und gegenuber ben Mitgliedern von Freimaurerlogen und logenähnlichen Organissationen als ben Trägern biefer Gerfteshaltung. Ihnen wurde deshalb auch ber Zutritt zur DEDUPund ihren Gliederungen verwehrt.

Das mit ber Dachtergreifung verbunbene farte Unwachsen ber Mitigliebergabl ber MSDUP, und ibrer Blieberungen machte es nomenbig, die ebemaligen Freimaurer befonberen Bestimmungen gu interwerfen. Der Oberfte Richter ber Parter wies in einem Munbichreiben bom 8. Januar 1934 baraur bin, bağ es gerade nach ber Eroberung ber Macht notwendig fei, bie meltauidaultde Beichloffenbett ber Bewegung ficherzustellen und ein befonderes Augenmerk folden Personen ju widmen, Die Gemeinichaften angehörten, bie burch bie DEDUD. abgelehnt und befampft murben. Bu biefen Bemeinichaften gablte ber Oberfte Parteirichter auch bie Breimaurerlogen und logenabnlichen Werbanbe, mobef te unter hinweis auf fem Rundichreiben vom Enbe bes Jahres 1931 befonbere betonte, bag "es fich bier um jede Loge und um feben Gebefnibunb" bandle. Ausbrudlich wies er barauf bin, bag bie logenannten nationalen Logen (= altpreusiesche Grofilogen) biervon nicht ausgenommen feien.

In einer Anordnung des Oberften Parteigerichts bom 25. April 1934 murbe desbalb verfugt, bait ehemalige Angehörige von Freinigurerlogen und logenähnlichen Organisationen nur dann Mitglied bet MSDUP, und ihrer Gliederungen fein bürften, wenn fie ichon vor dem 30. Januar 1933 aus den beireffenden Gemeinschaften ausgetreten waren und ausbrücklich verficherten, daß sie sich nicht nicht an ihre gegenüber biefen Gemeinschaften geleisteten Gelübbe gebunden fühlten.

Um jeboch die weltaufmaulide Geichloffenheit ber Bewegung bestmöglich ju ficen, murbe biefen ebemaligen Logenangehörigen burch Parteigerichte beichluft die Fahigteit jur Betteibung von Parteis amteen und Jubrerftellungen in ben Gliederungen aberkannt.

Im Falle der icon erfolgten Aufnahme eines erft nach bem 30. Januar 1933 aus ber Loge ausgeschiebenen Freimaurers erfolgte bie Richtigkeitserklarung der Aufnahme (= Entlaftung aus der MSDAP.), wobel besonders darauf hingewiesen wurde, bag biefe Magnahme keine Strafe, sondern lediglich eine Sicherungsmaßnahme int Intereife ber Bewegung fei.

Eine Aufgablung ber Freimaurerlogen und logenabnlichen Organisationen murbe burch ben Oberften Parteirichter in Folge 6 bes "Parteirichter" (10. Des jentber 1934) befannigegeben.

Dieje Aufftellung war intojern nicht gang vollftändig, als eine Erwahnung der vielen früher in Deutschland bestandenen und auch beute noch im Auslande wirfenden Wintellogen usw. nicht erfolgte. In der erwahnten Anordnung wurde besonders barauf hingewiesen, bag von diesen Freinigurerlogen gewiße völltiche Orden zu unterscheiden seinen, denen Parteigenoffen jedoch nicht augehoren durften. Hierzu wurde neben der "Schlaragiia" auch der "Druidensorden" gezahlt. Die Beurteilung bieser Organisation erzuhr zedoch auf Grund spater bekanntgewordenen Materials infosern eine Anderung, als fie ben bumannaren bogen gleichgestellt wurde

In Berfolg eines im Rovember 1934 in der Lagespresie erfchienen Artikels bes Oberften Parteirichters erfolgte eine Beideranfung ber Zulaffung ebemaliger Fremaurer zur Mitgliebschaft in der MSDAD, und ihren Glieberungen in der Weise, baf nur solche ehemaligen Logenmitglieber zugelassen wurden, die vor dem 30. Januar 1933 aus der Loge ausgeschieden und bort nicht das Amt eines "hammerführenden Meisters" betleibet hatten. Wer einen boheren als den III Grad erreicht hatte, wurde einem banimerführenden Meister (- Inhaber eines wichtigen Logenamtes) gleichgeachtet.

Die allmäbliche Werscharfung ber Freimaurerbestemmungen brachte es mit sich, bag bie Durchrührung zuweilen für die Betroifenen Barten nut
sich brachte, insbesondere bei ehemaligen Fremunirern
boberer Grade, die ichen vor der Machtergreifung
ber MSDAP, beigetreten waren und nun auf
Grund ber verschärften Bestimmungen wieder ans
ber Pariel ausscheiden nussinen.

Bum Musgleich biefer Barten murbe ehemaligen Logenangehorigen ber Weg eines Gnabengeluches ant ben Anbrer eröfenet.

Bel ber im Jahre 1937 erfolgten Offinung ber Partel für Menaufnahmen murbe in ben Bestimmungen über die Worausschungen für die Aufnahme in die Partei ausbrucklich verfügt, basi ehemalige Umgehörige von Freintaurerlogen und logenahulichen Organisationen grundianlich von der Aufnahme in die MSDAP, auszuschließen seien. Diese Andrehme sung wurde in den Richtlinien für die Aufnahme sudetendeutscher Poltsgenossen in die MSDAP, spomber 1938) erneut bestatigt.

Aus Anlaß ber Schaffung Großbeutschlands verjugte ber Fubrer am 27. April 1938 eine Amnoftie
für bie Parteigerichtsbarteit, die auch eine Anderung
ber Behandlung ehemaliger Fremaurer mit fich
brachte. (S. Seite 37, Das Programm wird er11 lit

Abichliebend wird barauf hingewiesen, bas ber Standpuntt ber Bewegung in ber Freimaurerfrage burch finngemäße Abernahme ber Richtlinden für bie Behandlung ehemaliger Logenninglieber im Bereich bes Stantes ancelannt und berucklichtigt wurde. Durch besondere Erlasse wurde die Frage ber Untellung und Beforderung von Augestellten und Besanten, die Fremaurerlogen und abnlichen Organisiationen angehörten, sowie die Frage ber Berwendung ebemaliger Logenintiglieber im Drenfte ber Wehremocht geregelt.

# reimaurerische Weltpolitik

as jübisch-orientalische Brauchtum und bie liberalifunde Grundbaltung ber Freimaurer- Bruder haben zwischen ben Pagifinten und Judenfreunden eine internationale Geistes- baltung erzeugt, die schon als solche als eine über staat- liche Macht bezeichnet werben tann. Durch die frei-

maureriche Berfonalpolitit murbe in allen wesentichen Schlaffelfiellungen im öffentlichen Leben em füblich-fremaurericher Einfluß erweit. Diese Arbeit wurde planmatig burch bie Schaffnun beien beter freimaurericher Organisationen betrieben, bie berichtebenen Logen ber einzelnen Lander nedentlimat in überflantlichen Organisationen priammenfassen

In bem Mafie, wie bie Frei naueren benreht mar, uber ben engeren Kreis der Logen binaus den freimanverichen Geift in politichen Parteien, tultu
rellen Berbanden, wissenschaftlichen, mirlichaftlichen
and anderen Organisationen zu verbreiten, so wurde
nuer ab der arinna rit i im ficht mitte mir
nationales Meh aus verschiedenen Arbeitsgemeinichaften gegrunder Es bandelt fich um folgende dreit
mirlich weltigespannende Organisationen

### 1. Die Laufanner Ronfoberation

Camiliche im Jahre 1875 bestebenden Obersten Rate der Weilt — Die freimaurerischen Großmachte ber Schottnichen Hochgrabe — schlossen sich in biefer Konfoberation zusammen. In der Versassung dieser Worfoberation zusammen. In der Versassung dieser Weltverbandes sind alle jene Grundräbe miedergelegt, die eine embeitliche Zusammenarbeit gewährleißen. Eine der wichtigsten Bestimmungen dieses Dach verbandes ist die, daß in jedem Stoate nur eine etzige Großforperschafts ber Hochgrade besteben barf. Lediglich die Vereimigten Staaten von Amerika baben zwei Oberste Rate, den ber nördlichen Juris bietian, in Boston, und den der schieben, in Bashungton. Der Oberste Rat von Washungton in Ver Oberste Rat von Washungton in der alteste in der Weit, er wurde 1801 gegrund.

Dach den eigenen Worten ber Freimanrer werden fir die Arbeiten bes Schottelichen Ritus jene Bruder ausgewählt, bie über bie interne Logenarbeit binaus als altive Erperten in der Offentlichteit politich wirligin werden sollen. Der Schottische Ritus und vor allem besien hochgradspflieme treten alle bewust aus der internen Logenardeit herver, nur altiv in der Politik zu wirlen. Sie seben ihr besonderes Biel darin, Einfluß auf die politische Entwickung zu nehmen. Die in die hochgrade be-

forberten Freimaurer fleften eine Auslese aktimiteld er Logenbrüber bar, wober bie Brüber bes 33. Grabes in ben Oberften Rat eines jeben Landes gemählt werben konnen. Die Mittglieber ber Oberften Rate und bann international in ber iden erwarnsen Koriedetation von Laufanne vereinigt

Auf Die Frage, was wollen die Schotridien Soch grade und was will die Konfeberation von Laufanne, gibt eine Stelle aus ber Freimaurergetenng iber eine Logung bes früheren italientlichen Großertents Aus lunft, wo es beifit

"Die Johannieloge ift notwendig ale Borftufe ber Dochgrabe. Auch ift fie gut iur Ausubung von Werten ber Narm bergigteit. Der Edwerpunft unferer Ar bett liegt in ben Bochgraben. Dort machen wer ben fertidritt, die Politet und die Beligeichichte. Darum ungeschmalerte Anfrechterhaltung bes Schottentumal In ibm batten unfere Water ibre glorreichen Zaten vollbracht, die Enrannen geffdrit, bre Fremben verfagt. Darum brauchen wer bas Chottentum, Was foll une bie Johannisfreimaurerei? Michts anderes, als und ibren friedlamen Damen leiben bamel wir unfere geinde überliffen. 20 ae foll une bas Epmbol? Es foll une Schirm und Chilb fein am Tage bes Rampfes Ditats meiter. Bas follen une atle Sor. men der Loge? Gie follen uns verfieden bor unferen Geinden, wenn wer Unglad baben ober ber Erholung und Commlung beburfen "

Mit Bilfe ber überstaatlichen Organisation ge lengt es, über bie an allen Schlüsselffellungen fibenben Freimanter fostematisch in ben einzelnen Staaten freimauterisches Gedankengut zu verbreiten. Das Musterbeispiel bilben bierbei die Neremigten Staaten von Amerika.

In ber Kenfeberation von Laufanne ift ber jubifde Unteil fo groß, baß man bei ber Konferenz von 360 Freimaurern mit eine 280 bis 300 raffe teinen Juden rechnen fann. Dem Judentinn ift alfe die Moglichteit gegeben, initden freimaurerichen Schlagwerten von Bumanität, Toleranz, Freibeit, Gleichbeit, Bruberlichteit eine rein sudisch ausgerichtete Politik zu machen. In den Vereinigten Staaten bat die Freimaurereibereits den Charafter einer Gehemiorganisation verloren; fie ist zu einer offentlich aner fannt en Macht geworden, ohne die man sich das öffentliche Leben nicht niehe vorstellen fann.

2.4

Die Konföberation tagt in Abständen von 5 Jahren, wobei auf den internationalen Kongreffen zu den aftuelliten Fragen in opentlichen Kundgebungen und in den verschiedensten Tagungen der Unterausich int Stellung genommen wird. Die nachste Tagung der Konfoderation findet im Jahrel 959 in Boston flatt, wobei man auf die Tagebordnung das Problem des antifreimaurerichen Kumpjes und die judische Fluchtlungsfrage geseht hat.

### 2. M. W. J. - Affectation Marountque Internationale

Meben biefer Arbeit ber Roufoberation von Laufanne, bent organisserten Zufammenichluß ber 33. Grab-Freinigurer aller Lanber, bat fic die Weltfreinigureres noch zwei andere wefentliche internationale Dachorganisationen geschaffen, um ben internationalen Gebanken überaft zur Lat werben zu lassen, wie bie Freinigurer selbst schreiben:

"Der Freimanverbund ift international nach feinen Grundfähen, Einrichtungen, feiner Gymbolit und dem im Baugedanten eingeschlossenen Endzwed des Bundes, der huntanitätsider. Er ift international als Gedante (Poftulat), aber nicht einbeitlich in feiner Form. International ift er, indem er Menfchen verschiedener Raffen, nationaler Zugehorigteiten, verschiedener Bumanitätspflichten zu erziehen, begeistern, verpflichten zu erziehen, begeistern, verpflichten fuch."

Die Affociation Maconnique Internationale, Die internationale maurerride Bereiniamia von immbeli den Grofilogen nut bem Sit in Genf, murbe auf bent von der fdeveigerifchen Großloge "Alpina" einberifenen internationalen maurerischen Konvent von .9 bie 23 Otrober 1921 in Benf gegrundet. Bertreter folgender Grofilogen und Groffortente nabnien an biefer Tagung teil: Dem Port, Wien, Belgien, Unigarien, Spanien (Brofiloge), Branfreich (Brofierient und Brofiloge), Italien (Brofortent), Miebertanbe, Portugal, Turter, Schweig. Anch ein Abgeorditeter bes "Freimaurerbundes gur aufgebenben Counc" in Mus n berg wurde land Mongresibeschink jugelaffen. Borfibenber mar ber ichweigerilde Brokmeifter Prof. 3. Reverdon. In feche Sibungen wurden die Grundlagen ber in belbenden Aereinigung beiprodien, eine Pringipienerffarting und Enkungen

Die ersten Sabungen seben Konvente vor, die in Abstanden von I Jahren tagen. Ein eigenes Pressergan stellt laufend die Verbindung unter den Fressmaurern ber. Die Geschichte ber A. M. I zeigt jedoch, dass ständig außerordentliche Konvente einderusen werden, um in politischen Spannungszeiten eine fraffe einbeitlichere Ausrichtung zu erreichen, so daß auch sabungsgemaß beschlossen wurde, die Lagung in Abstanden von Z Jahren statischen zu lassen. Die Lagungen der A. M. I. sind internationale Kongresse, auf denen in den verschiedensten Unternausschussen zu abzuellen Fragen Stellung ge-

nommen werd. Das Biel ift unmer bas gleiche: auf allen Gebieten ber Rultur, ber Wirridiaft, im Ergeebungswesen, auf internationaler Bails bas freimaureriiche Gebantengut zu verbreiten.

Die nachfte Lagung der A. M. J. findet im Sommer bes Jahres 1979 im Umfterbam flatt. Benn man die Geschichte der lesten A. M. J. Lagungen betrachtet, so zeigt lich, daß die bort gefaßten Beschlüsse einige Monate später auf offiziellen Konferenzen ber des motratischen Diplomatie in irgendeiner Form wieder erscheinen.

## 3. 2. B. E. - Magemeine Freimaurerliga

Diefe britte Dadiorganifation ift eine Bereinigung von Gingelmitgfiebern regutarer Grofilogen aller Lauber, die den übernationalen, vollerverbindenden, pagifefteldien Gebanten ber Preimaureret attib pflegen wollen. Gie ift aus ber Bereinigung von Breimaurern bervorgegangen, bie Efperanto fpraden. Unlafilich bes Giperantofongreffes in Wern 1913 wurde auf Beranlaffung bes Schweigere Dr. ffrih Uhlmann ber Wereinszwed erweitert; nicht niehr die Unsbreitung ber Efperantofprache follte das Bauptgeel fein, fonbern bie Bereinigtung von Fremaurern aller Riten u. a. auch auf bem Wege über die Beltlulfsfprache. Die erweiterte Organifation erhielt ben Damen "Universala Framasona Ligo" (34gemeine Freimaurerliga) und beidrantte bie Ditialiedicaft nicht niehr auf Ciperantiften. Der Rrieg nuterbrach bie Arbeit. Dad Friebenofdluß fanb auf bein internationalen Ciperantiftentongreft im Daag 1920 bie erfte Bladtriegsverfaninilung ber Liga flatt 1923 murde in Mürnberg ein neuer Borftand gemablt. Prafident wurde Dr. Frie Uhlmann, Bafel; Gefretar Cael Barthel, Frantfurt a. Dt.

Diese Bereinigung einzelner Freimaurerbruder aus ben verschiedenften Baubutten und Großtorperschaften hat in allen Landern ihre Untergruppen. Dauptprogramm ber Liga ift die Attivierung bes freimaurerichen Pausismus, die Anwendung jener Schlagworte, mit benen das Logentum ben Weltfrieg gegen Deutschland berausbelchworen hat, die Bereichung der Welt durch bas Bersauler Dittat und ben Belterbund garantiert wissen wollte.

Diefe brei genannten überftaatlichen Organifattonen bilben bie Bauptftub. puntte, um über bie Ergichungenrbeit en ben einzelnen Logen hinaus eine überflagtlide Berbinbung smilden ben ber. ichiebenen Logeninftemen herzustellen und eine möglichft gleichmaßige Ausrichtung in gewährleisten. In jabliofen Aufricen und Netifeln wird das judenfreunbliche, liberalistische und paufriteide Gebantengut immer wieber in Berbinbung mit ben veridnebenften Problemen erertert unb fo erreicht, daß gang allmablich alles mit biefem freimaurerifden Denten burdfett wirb. Internationale Wereinigungen, wie bie "Pan-Europa-Union", bie "Liga für Dien ichenrechte", bie verichiebenften Friedensligen, ber Rotarp. Club und

andere Organisationen internationaler Pragung werden propaganbistich und finanziell anteritätt. Die einzelnen Logen werden burch diese Fremaurerverbande aufgevordert, sich aktiver zu bekeitigen und berspielsweise Beiträge für die "Anti-Naziliga" zu sammeln.

Wie fich bie internationale und aberftantliche Arbeit ber fremanterer in ber großen Politif ausgewirft hat, jeigt bie Ibee bes Rollerbundes.

Die Ibee einer Liga ber Dationen, wie fie im Bolterbund ihren Ausdruck gefunden hat, wurde bereits mitten im Welttriege von Freimaurern propagiert. Bereits ber Kongres von Bertretern von En-

tente, und neutralen Großlogen, der vom 28. bis 30. Juni 1917 in Paris ftatt fand, erörterte diefen Gedanten auf das grundlichte. Er wurde vom damaligen französischen Deputierten André Leben (Bilbierte 7), Mitglied des Ordensrates des Birosorients von Krant reich, als Reserent des Rongresses vertreten. Es milfe ein Bolterbund geschaffen werben, der den Krieg achten werbe. Der Plan eines Wölferbundes, dem ein in allen Detatts ausgearbeiteter Grundrist ihr einen Bolterbundepatt beigegeben war, wurde vom Rongress einstimmung gutgebeißen (f. Umschlagseite 2). Es bieß u. a. darn:

"Die givilisierten Wolter fieben auf bem Boben der Solidaritat, sie nehmen jedes innerhalb feiner Grengen an dem gemeinsamen Wert ber humanität teil, das Rechte und Pflichten gleichmäßig und reifit.

Die Menichbett ift eine große Familie, von der fich nur diejenigen ausschließen, die beren notionale und internationale Gefege verlegen.

Einbert und Autonomie und Unabhangigtett einer feben Rationalität finb unber eines

28urben 1789 bie Befestafeln ber Menichenrechte aufgestellt, fo werben bom Bolterbund vor altem bie Befestafeln ber Wolferrechte ju ichaffen fein.

Reine Matton bat bas Recht, einer an. beren ben Krieg ju ertlaren, benn ber Krieg ju ertlaren, benn ber Krieg int ein Berbrechen gegen bas gange Menichengeschliecht. Jeber Streit zwifchen Staaten muß vor das internationale Parlament gebracht werben. Die Mation, bie bem zuwiderhandelt, ftellt sich felbst außerhalb bes Bolterbundes."

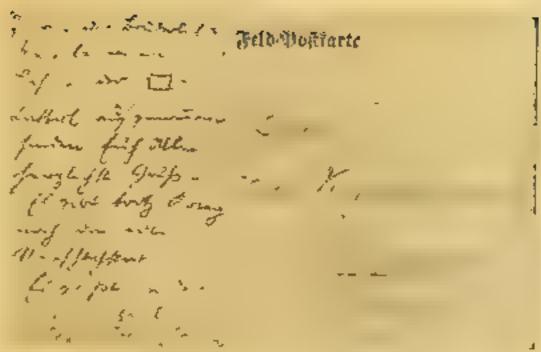

Eine Karte deutlicher und beforider Seemaurer aus Lattich vom 30. 8. 1914, die die internat anale, landesverräterische Haltung der Logenbrüder eindeutig unterfleeicht

Durch die internationale Organisationsform ber Areunaureret ift jeber teine Freimaurer ale Bauflein in ben großen Weltfreimaurertempel eingereiht Die Auswirtung der Ergiebung im Ginne eines Internationalismus unter jubifder Bubrung jeigte bas mabrent bes Rrieges, ale felbit beutiche Solbaten an ber Front thre freimaurerifden Eigungen mit franjöfifden Brubern abbielten und fich nicht ideuten, bas Eiferne Rreut baju gu benuer, bas manterifde Wintelmaß und Birtel baran gu befrfligen (f. Dignette Seite 23) und ben Degen ale Logenichwert su benuben. Diefe Preimaurer maren fich beffen gar nicht bewußt, Lanbesverrat ju uben, da fie völlig in biefem internatio. nalen Denten befangen waren. Der Werein benildier Fremnaurer batte 1917 Parolen beraud. gegeben, in benen es bien

"Worauf es antommit, ift die Erwedung internationalistiden Dentens in der Wolfsgesambeit Diefe Arbeit tonnen nicht einzelne belorgen, fie muß von den vorbandenen Kraitzentralen, ben Werbanden verschiedeniter Farbung geleistet werben. Je intensper man fich mit biefen Gebanfengangen beschaftigt, besto flarer arbeiten sich die neuen Wege für die internationale Neuertentserung heraus."

Und bann geht bie Freunaurerei baran, in ben einzelnen bentiden Berufoftanben biefes Gebantengut ju verbreiten. Sie ichreiben baun:

"Immer wird die Freimaurerei Pionierarbeit gut leiften haben. Sie tann nicht die Maffe bewegen, aber es liegt ihr ob, die Fubret für die Maffen bewegungen berangebieben

Co etwas im Rriegsjahr 1917 ausgeiprodien, nennen wie heute moralifden und geiftigen Landesverrat. Und 1919 find die Freimaurer be reits die überschwenglichften Bewunderer bes Bolter-bundsgedautens. Der maggebende Freimaurer Ludwig

Muffelmann erlant einen Aufruf, ber bie Briber Freimaurer auffordert, ber Deutschen Liga für Wolferbund beigntreten. Brüder, die Freunde des Völferbundsgedantens find und Mitglieder auerkannter Freimaurerlogen find gebeten, bem Auslichuft beignreten

Es ift bann nur noch ein Schritt bis jum feigen Pagifismus, Solbatentum, heer und Muftung ficben am ben Freincaurertongrenen immer im Mittelpuntt bes Angriffes. Schon 1917 wird bie Parole von

Freimaurern berausgegeben:

"Für ben, ber feben will, ift bie Cadlage tlar, und mir Freimaurer als Jünger ber Koniglidin Runft haben bie Pflicht, eine andere Urt ber Friedenssicherung zu einben, als fie bie unprobuttive Kriegsberettichaft in fraglicher Beise gewährleiftet

Die Deutsche Friedenogelellichaft, eine Stiftung von Freimaurerbrudern, die Paneuropa-Union und bas genante bemofratuche Zeitichriftenwesen stellten fich in den Dienst biefer Pagififten. Die maßgebenden Fuhrer find Juden, Freimaurer, Internationalisten in einer Person und vergifteten unter den Parolen ifte hochste Menschendeale die Gestinnung der einzelnen deutschen Menschen.

So fteben Menichbeiteverbrüderung, Raffenmifchung, Pagifismus, Befreiung bes Judentums als freimanrertiche Butunitvideale im absoluten Gegensah zur notionaliogialiftischen Ibee. Freimanrer arbeiten bereft oder unter geschickten beneft oder unter geschielten, verfälschen beutiches Recht, beutsche Erziehung, deutsche Wehrgesinnung und propagieren ben Schup bes Laudes. und Podverraters.

In Demichtand mar burch biefen internationalen beimanrerischen Einfluß genugend Vorarbeit geleiftet, um Verstandnis für die Beichlusse bes genannten freumaurerischen Kongresses in Paris un Jabre 1917 zu haben, auf dem die Kriedenschimmungen durch die Rede Lebebs festgelegt sind. Es sies bort wortlich

"Diefet Kongreß ber Freimaurer ber allnerten und neutralen Nationen kommt zur rechten Stunde.

— Sie kennen das Unbeil von gestern. Es kommt uns ju, das gludliche Neich von morgen zu errichten.

— Diefent wahrhaft fremmaurerischen Wert haben wit uns geweiht. — Die Freimaureres hat von zeher von der Britberlichkeit ber Wölfer getraumt. — Uniere Gegner belachelten unfer Bocal. —

Die Stunde bat geschlagen, welche biejenigen, bie guten Billens find, auffordert, sich ans Wert zu nachen. — Umere Borjahren haben sich nut einer internationalen Entente beschärtigt. Bur dagegen baben uns aft über die Bereinigten Staaten von Europa unterhalten. — Platoniche Buniche, sagten die einen, Utopie, riegen die anderen aus. — Wastagen wir? Dieser Krieg, ber durch die Militärautofratie entsessellt wurde, bat sich zu einem furcht-

baren Kanipf ber organiserten Demotratien gegen die nulitariftischen und bespotischen Machte berausgebildet. -"

Er fagte bann weiter

"Es wird teine Friedensmöglichteit fur bie Weltgeben, folange ber deutsche Miltearismus unversehrt auf feinem Felsen in ber Bitadelle von Potsbam bestehen bleibt. Das in bas togische Ende des Krieges. Deutschland, das von feinem wirklichen Wege abgeirrt ift, obne irgendeine Bestrehung zu dem idealiftischen Deutschland von ehedem, tann nur neugestaltet in den Wölterbund eintreten. Es ift nötig, das es wieder eine Nation bilbet, denn nur die freien Rölter bilden eine Mation

Wir haben, meine Bruber, bie Friedensbebingungen weber ju bestimmen noch abzugrenzen, benn es wäre wohl vergebens, bem Wert ber Diplomaten vertugreifen. — . . .

Bur haben nur die vier hauptpunfte anjugeben, bie uns notwendig ericbeinen:

- 1 Ni dabe von Elfaff. Lothringen an Frantreid.
- 2. Wiebererrichtung eines unabhängigen Polens burch QBiebervere faung teiner brei Rimpf-
- 3. Unabhanangtert 2 miche
- 4. Grundfähliche Refreiung ober Bereinigung aller von ber Rem rung und Bermaltung bes Sabsburgifchen Reiches beite unterbrudten Nationen ju Staaten, welche bie genannten Nationalitaten burch Wolfsabstmmmang best nach ielen "

Ans biefem einen Beifpiel geht flar hervor, wie bie Freimaurerei burch zwildenftaatliche Arbeit und entsprechende Propaganda eine internationale Stimmung erzeugt hat, der auch die beutschen Freimaurerbrüber erlegen sind. Die große Schuld ber deutschen Freimaurerei besteht barin, bas sie nicht nur an ber Werbrüberungstbeologie festgehalten hat, sondern noch das Berbalten ber englischen und französischen Freimaurer und beren Politit propa-

# Der Subrer am 4. Juni 1939 in Kallel

Es war aber nun enticheibenb, bag bie bentiche Regierung nicht nur bor bem Jahre 1914 fein Rreegsziel befaß, fonbern baß fie fogar im Kriege felbft ju teiner jegendwie vernutritigen ober gar pragifen Rriegenelfirierung ju tommen vermochte. Der Friedensvertrag bon Berfailles hat demgegenuber aber ertennen laffen, welches bie mirtlichen Receasuele der bamaligen beitilden und frangolie iden Eintreifungspolititer gewesen waren. Der Raub ber beutiden Rolonien, Die Bernichtung bes beutiden Sanbels, Die Berftorung aller beutiden Eriftenge und bamit Lebensgrunblagen, Die Defeis tigung ber beutiden politiiden Gelfung und Dlachtfellung, mithin alfo bie gleiche Brelichung, wit fie bie britifchen unb frangofrichen Eintreifunge. politifer auch heute besigen!

Gerabe die deutschen Freimaurer hatten Gelegenbett gebabt, die unerhörten Febler, die fie bei ihrer Einschauung der internationaten Sochgradfreimaureret begangen haben, daburch wieder auszugleichen,
bast sie offen auf die politische Laugkeit und die
deutscheindliche Propaganda der Weltereimaurerei
bingeweiten batten, statt auch bier wieder zu entlichtlichgen bzw. gar berartige Born art, entra ist au.

Gert ber Beit der Einfreifungepolitit vor 1914 aber ben ABelefrieg binweg bis zu ben internatio nalen Konferenzen des Jahres 1939 giebt fich ein . a er roter Raben. Inmier wieber wird versucht, mit ben befannten Edhagivorten von Frieden, Goli baritat und Simerbeit in ber Welt ben Eindrud gu erweden, als fei Deutichland ber Friedensitorer. Die frangofiechen Logen find es vor allen Dingen, Die jobrelang in Subofteuropa in ben officiellen biblomatifden Beziehungen eine freimaurerifde Berbinbung bergeftellt batten, um mimer wieber Unrube ju Aiften und eine Front gegen bas Deutiche Meich aufanrichten. Leiber batten auch bie beutlichen Frei maurertreife bis gum Jahre 1974 bies nicht ertennen wonen, fonbern fie waren nach bem Kriege mieberum babel, den Parolen ber internationalen Brubertette ju foigen. Dan wandte fich mit Entruftung gegen jene Brappen, bie noch jogerten, an internationalen Ateimaurerkongreffen teilinnebmen. Go fdrieb einer ber bentiden Bruber:

"Bielleicht ftedt in une ju viel vom Glange Deutschlands Soldaientignis, um une obne eine timere Rengestaltung in die Reibe jener ju fiellen, die den Militarismus unneig maden niechten."

Wenn berielbe Fremaurer ben Krieg fpater ,,einen privilegierten Diord und einen privilegierten Diord und einen privilegierten Diebfiabl" nemit, fo bedeutet bas nichts weiser als bas, was in ber Freimaurerzeitung "Die Leuchte" aufer bem Titel "Warmn ift der heunge Rattonalismus vom Standpunkt des Freimaurers abzulehnen?" gefchrieben wurde:

"Der Wille jum "Dremidlagen", von ben Jungen glorifiziert, von einigen Alten, die Glang und Elend ber vergangenen Zeit nicht vergeffen konnen, wohlwollend gesordert, — hat endlich . . . . . das bischen Wenschenvernunft, das dem deutschen Manne troß preußicher Erziehungsmittel, Unteroffizieren wid Maulkord, troß Bismard und Imperium, troß Mrieg und Machfriege verblieden war, an die Wand gestellt. Dicht lange wird es bauern und der Nateriandsverrater — Vernunft gebeißen — wird, von den Angein der Kanatifer der Spahenversveltire an die Wand gestellt, seinen Geift in das Weltall zurücklienden, da man ihn auf deutscher geweibter Erde nicht brauchen kann."

"Der Rationaltsmus heutiger Pragung (nach bem Kriege, empfindet die humanstat und alle Begriffe, die darm emgeschloffen find, Menschhett, Menschlichtent, Weltburgertum und Friedensbereitschaft als ichariften Elegeniat feiner felbu, weil humanitat und Mattenalismus ichen immer unversöhnliche Feinde waren und immer fein werden."

So wird jede politische Situation in Freimaurer, treifen entsprechend propagandiftisch vorbereitet. Auf dem Kongrest der A. M.B. im Jahre 1937 plabterte der Bertreter Rolfpanten 6 offen für eine Unterstußung, indem er zur Rettung der Demolitation wie ber bemolitatischen Freiheit aufries. Er gab u. a. folgendes befannt

"Die ipanuchen Bruber geben an alle ihre Bruber das Motgeichen. Gie erbitten ibre Gilfe, moro leiche und materielle Bilge, bamit fie fiegreich aus bem Rampf bervorgeben, ben fie gum Schug ber Freiheit und Menidenrechte unterflühen. Die Freimaureret muß über bie Schreden ber Schlacht er baben fein. Bubeffen, bie Fretmaurer reiben fich perfondich unter biejenigen ein, ble bie wesentlichen Pringipien retten mollen, meil man als Grunblage ber Bivilifation findet Breibeit, Gerechtigteit und Colibaritat!' Dente baran, was fich mit Guren ipanifden Brubern ereignet, wenn bie Reaftion triumpbiert. Die Republit ift, Die Demotratten find in Befabr, ihre Dieberlage in Gpanien wird bie Siderbeit ber anberen freien Wolfer ernftlich aufe Spiel feben . ."

"Nettet Eure spanischen Brüber, um Euch selbst zu retten. Motidreie find ausgesandt worden, die von fetten ber Weltsreimaureret bruderisch ausgenommen wurden, denn die spanische Freimaureret verteidigt utcht nur die Freiheit Spaniens, sondern auch die Zivilesation, die vom tlutergang berdreht wird. Die Großloge und der Großorient halten sich abseite des Konftittes. Die Loge hat fast überall ihre Arbeiten aufgegeben. In Barcesona hat der Großorient versorglicherweise seine Pforten geschlossen, aber die Großloge fabet fort zu arbeiten und hat öffentliche Schulen aufgemacht, die unter ihrem Einfluß arbeiten . ."

"Zahlreiche Maurer find an bie Spihe wichtiger Dienftftellen gefeht worben mit bem Auftrage, ben normalen Ablauf ben öffentlichen Lebens ju fichern. Sie entwideln dort ben pflichtbemußten Deenftelfer. Die ipanischen Freimaurer erfallen individuell ihre Burgerpflicht, oft sogar unter perfönlicher Lebensgefabe, um die Freiheit und die Demokratie zu versteibigen . . ."

"Bir haben, liebe Bruber, die Gewißheit unferes Stefen; benn es ift nicht möglich, ein ganges Bolt zu vernichten, bas jur die Prinzipien tampft, die ber französischen Revolution fo teuer maren. Wir find und besten sicher, baß jeder freie Menich, gleich welcher Parteizugeherigteit, anlählich der Unermestelichteit unferer Leiben und der Varbarei ber anderen nichts anderes tun tann, als unferer geheiligten Sache beigutreten und ein begeisterter Berteibiger unferer Prinzipien der Freibett, Gleichheit und Vruderlichteit zu werden. Bei biefer humanitären Aufgabe ift uns die Hilfe aller unierer lieben Briiber im höchflen Maße notig. "

Es murbe gu weit fubren, in biefem Rabnien meitere Bemptele aus ber Julie bes vorliegenben

Materials zu beingen. Sie konnten beliebig ergantt werben burch Bitate, in benen bas Dritte Meich ichariffens angegriefen wird, wie in der Weihnachtsbotfchaft des hodiften Beamten der Freimaurerei ber Vereinigten Staaten, bes Großtommandeurs John Cowles, ber ichreibt:

Gentra eurova bat intolge der Maden ichnften eines machthungrigen Regimes bas große Rab ber Zeit zu ben Lagen eines Attila, bes hunnen, und eines Torquemaba, bes teufliechen Inquifitor. Generals, zurüdgebreht. Eine einst große und fultivierte Ration ift zurudgeschritten auf die bestralische Ebene eines Laligula und eines Perso. Angesichts der letzen Warbareien gegenüber ben Juden Ofterreiche und Deutschlands ist es in der Lationierig, sich vorzustellen, daß die Welt vor 2000 Jahren die Segnnugen von des Ragareners unsterblichen Lebren, Mabiningen und Worschriften erhielt."

Minn tonnte Auszuge aus Vortragen brugen, in benen immer wieber Steilung genommen wird zu Ibenen wie Rrieg, Frieden und Vruber, bunb, bie Teilung der Tichecho-Slowafei, bie Probleme der Demotratie, der abefinissiche Feldung, Antisemitismus, Fasichimus und Broktapital, gerfige Verteibigung der Schweizu. I. w

Dan ernicht baraus, wie in Kreifen ber Freimaurerlogen bie Vorarbeit geleiffet wird für bie große jubifcheremaureriche Presenteit in ben Weltdemotratien, die bann in Millionenouflagen ihre Hehartitel gegen Mationaliogialismus und Faidissung berausgeben. Amerika mit nabezu vier Millionen Freimaurern, bei benen der jübische Anteil und Einfluß sehr groß ift, fiellt beute ben Hauptstühpunkt der greimaurerisch indisten Buferessen dar. Als Abidiuß sei aus biesem Grunde der Aufruf und die Boischaft der Großtoge und des Großerieuts von Frantreich an ben "Bruber", Prasident Roosevelt, intert. In diesem Aufruf vom 1. Februar 1939 beist es n. a.

"Der Großorient von Franfreich und die Großloge von Frantreich fprechen Ibnen nochmale bie tiefe Dantbarteit aller frangonichen Freimaurer fur ihre unaufhörlichen Bemubungen gur Unterfluffung bes Friebens aus. Gie baben nicht vergeffen, bağ Mitte September Ibre boben Interveurionen in entscheibender Weise beigetragen haben, die Gefahren, welche Europa und die Zwiltiationen bebrobien, ju jerftreuen. Die zwei frangonichen Breinenurermachte beuten wie Gie, baff ber neugeordnete Buffand, auf welchen alle Menfchen guten (Blaubens und guten Willens beifen, nicht anbers geichaffen werben tann, ale burch eine internationale Roufereng, auf ber alle intereifierten Ctanten bertreten finb. Der Großorient und bie Großloge von Frantreich glauben, baß ju gegebener Stunde Gie allein die Autorität haben, diese Konfereng ju ermieglichen."

# Freimaurerei - Oatikan

Aremaureret und tatbolifche Rirdie und bauta is einer From als ebernantaite Machte genannt worden. Diese beiden Weltorganisationen haben beide bas gleiche Zielt ibre Ideen unter allen Boltern zu vertimben und in allen Siaaten burch ibre Organisationen Einflink zu gewinnen.

Dach ber nabem unumdrantten Borbereichalt ber fatholischen Kerche un ausgebenden Mittelatter gab es taum Ideologien und Organifationen, die neben der tatholischen Kuche Bedeutung batten. Us die erften Freimanrerlogen unt den Gebanten ber Haffen, und Tolerant den Berluch mochien, uber Raffen, und Konfessischengegenfabe beimeg einen Menichbeitsbund zu schaffen, sab die tathosische Kirche barin ihre eigenen Bestrebungen gestaurdet.

Es fette ein beftiger Rampf gegen bos Logentum ein, Groß ift bie Zahl der papitichen Builen,
die den Gländigen die Zugehörigkeit zur Frei
mouteret unter Andrehung der Erfommunikation
verboten und die Freimaurerei lelbst mit dem
Banufluch belegten. Seit dem Jahre 1738 find
timmer wieder Bullen gegen die Freimaurerei erlassen worden, wie die ablehnende Haltung auch im
kanonischen Recht verankert wurde. Die Frei-

maurerei hat fich tropbent ju einer QBeltorgant fation entwidelt.

Die papilidien Berbote binderten Katholifen nicht, ber Loge beimireten. Die ju den dreifiger Jahren ben 19. Jahrbunderts waren felbft biele Genfliche der latbolifichen Kurche Mitigisch der Freimoureret. Noch beute geboren in fast tein tatboleichen Landern jahlreiche Katholifen der Freimaureret an

Die beiden großen überstaatlichen Machte -Aremaurerei und politischer Katholiusmus -- baben in neuerer Zeit vertucht, zu einer Einigung zu fon men, besonders bann, wenn es galt, gemeinsame, beiden gejährlich werbende Gegner abinwebren.

Co murbe im Jabre 1919 in einer freimaureroden andarite big fellt, bag beibe Getten
genendigt batten und bag es notwendig fei, die benebenden Wiewerita teine alle an ich an baue.,
um daburch zu einem ertraglichen und ichließlich
fogar guten Berbaltnis zu keinmen

Diefer freiniaurerifte Boriding murbe 1926 von bem Fachmann ber tatbelifden Kirche für Freimaurerfragen, bem Jefutenpater Berrinaun Gruber, in einer Auffahreibe aufgegriffen, bie in ber fatbelifden Wochenichrift "Das neue Reich"

erichten und junt Ausgangspunkt einer fich fpater entividelnden Beritanbigungsattion murbe.

2'e onerre de de Brein auteren ergeine bie von Orrober a betone B mobningebant, beierach ieine amaprice niter Buner fre abareriatung unb nite Gruber megen feiner "Wabrhaftigleit und driftlichen Tolerang".

Der Bunid jur Berftanbigung batte feinen Grund in bem verftartten Rampf ber radital marriftifchen und bolidjemiftiden Bruppen einerfeite und ber vollisiden Bewegungen anderfeite.

Dach verbereitenbene Schriftmechiel trafen fic am 22, Jant 1928 in Maden bie Bodigrabiretmaurer Eugen Lennhoff-Wien (Bube), Dr. Kurt Meichl-Alien und Offian Lang-Mem Bort mit beni Befuttenpater Berrmann Bruber, ber antifreimaureriden Autorität ber tatbolifden Rirde, ber feine Werfungen von bent Jefurtenpater Enrico Rola-Rom erbiect

Bivifden allen Leifnehmern berrichte vollfie Abereinstemming baruber, baff bie Auseinanberfebrung im Beifte "mabrer druftlicher bim. bumanitarer Liebe" und Objettebitat gefuhrt werben minffe. Inden fie fich als Wertreter weltanichaulicher Madite anertaunten, verembargen fle, in Butunft alle "Gehanfigfeiten", "Berlemmbungen", "Diebertraditigfeiten", "Ubertreibungen" ju vermeiben sub ben Rampf naus bein von vielen Geiten feit Jahrzehnten allein betretenen Gebiet bes politifcen Lagen. und Berfeunibungefeldjuges auf Die Bobere Chene fritiid-miffenidafiliden Geiftestanmfes ju heben".

2Benn feitens ber Freimaurer wieberholt verlucht wurde, biefe Bereinbarungen von Radien ale Privatangelegenbeit ber Beteiligten bingmellen, fo ffellte bas Blaubuch ber Weltfreimanrerei 1935 doch befriedigt felt, bag bas in Anden geftedte Biel erreicht worben fer

Dem Beille bon Anden entiproch auch bie Stellungnahme ber tatbolifchtonlervanven Partei ber Corvey pur "Frontenmitialive gegen die Freimaurerei" (= Bolfobegebren gegen bie Freimaurerei) im Jabre 1975, in bein fie unter folgenber Parole bie Stimmen ihrer Mitglieber gegen bas beantragte Berbot ber Freimaurerei freigab "Das Wolf fimmit nicht über bie Fremiaurerei ab, fonbern filr ober gegen ben Grunbint der Bereint. freiheit "

Eine logifche Bortfebung biefer Entwidlung fellt ein offener Brief bes 33. Brab Freimaurers Albert Lautome-Paris dar, den er unter bem Eitel: "Lettre au Souverain Pontife" (= Brief as ben oberften Pontifer) ber freimaurerifden Offent. Udifert übergab.

"Arche und Fremaurerer liegen feit zwei Jahrhunderten nutemanber im Kriege. Beiberfeite find bie Grifter erhint, find die Truppen im Dabtampf ind piner vorbereitet, bie Feindseligkeiten einguflellen. Die Fuhrer jedoch verbemilichen fich nicht, bağ ber Rampf unfinnig iff und daß er einem bebauerlidjen Migberffanbute entfpringt. Es ift nur

notwendig, ben in ben Kampf verwidelten Truppen eine idarf betonte "Salbe Wenbung" ju befehlen, aber murbe ber Duf "Geuer einftellen" fich Gebor verschaffen tonnen? 3ft ber Papft porbereitet (dispose), den Beiehl (signal) ju geben? Das if bie Frage, Die Albert Loniome flellt", fcbreibt ber 33. Grab Bruder Demalb Birth Paris im Borwort ju bem genannten offenen Beier

Ausgebend von ben 1928 getroffenen Bereinbarungen Rellt Lantoine bie Frage, ob es nicht angesichts ber beutigen gemeinsamen Gefahren ration mare bem Anborud ber Dieinungeverichiebenbeiten

eine Wangeng guteil werben gu laffen.

Unter bem gemeinfamen Begner verfieht Cantoine ben Dationalfonalismus. Er fdreibt: "Der Bitlerismus, jum Beifpiel, tann fich nur über unfere gegentertige Abnergung freuen und gewiffe Ibrer Beauftragten baben bas begriffen, indem fie fich mutig gegen bie Ausweisungen und Beidinipfungen erhoben, beren unidmibige Opfer bie Juben untaugel in Deutschland geworben finb."

Eintringlider und beutlicher wird bas Werben wenn Lantoine fdireibt: "Das ertlart Gure gegen wartige Baltung gegenüber bem Bitlerismus. Diefer hitlerismus flogte Gud Schreden ein. Der Menich in Euch entruftete fid, über bas Morgeben einer Megterung, die, um thre Berrichaft ju fichern, nicht ber bent Werbredien gurudidredt; unb ale Papft furditet 3br biefe weltliche (lafque) Religron, bie, ebenjo bogmatijdi wie die Eure, ihr furdit bare Konturcens machte. In biefer hinficht habt 36r Euch die Zuftimmung ertfärter Republikaner, bie felbft Freidenter find, erworben, ale 3he Endi unt bem eblem Mute gegen die Zotalitaren Staaten' erhobt. Durch biefe Tat habt 3hr Euch nicht nur als Werteibiger bes Glaubens, fonbern auch bes Dentens gegeigt "

Auf der gleichen Linie liegt ein 1938 veröffent liditer offener Brief der hollanbilden Freimaurerei an das bollanbifche Epiftopat, in dein erneut bie Motwendigfeit herausgestellt wurde, die Wefriedung zwischen Fremaurerei und katholischer Airdie auf ber Grundlage von Nadjen forfaufahren.

Diefes Etreben ber Freimanverei fant lehthin aud Ausbrud in einem Madruf, ben die Schweiter Großloge "Allpina" beneverfterbenen Papfl Pins XI. midmete: "Die Freimaureret und Die fatholifche Rirde haben fich oft und leibenichafilich betampft 2Bor bas wohl immer notig und nuglidi? Unter bein Pontrittat Pius XI ift ein fartes Abllingen bes Beiftes ber Kulturtampfgeit eingetreten. Unb barum fenten wir (die Freimaurer!) beute in Ebrfurcht ben Degen am Garge bes Papites, beffen vornehmfte Engent feine große Menidienliebe mar."

Buversichtlich berichtet sie mit folgenden Worten uber bie Wahl Pacellis juni Papit: "Als Madifolger murbe ber Rarbinalftaatsiefretae Eugen Pacelli gewahlt, ber ben Damen Dius XII. annabm. Damit foll wohl botumentiert werben bafi bas Friebenswert bes Abrgangers fortgefest merben fell."

2)

## Wirken der Freimaurer im politischen und wirtschaftlichen Leben

## 2Beltretimaurerfum

QBer bas Welen ber Weltfreimaureret begreifen und verfteben will, muß fich baruber flar fein, bah bie freimaurerifden Drgamfationen und logenabritchen Bereinigungen nicht nur eine weltanichauliche Begnerform bes Nationatjogialismus bebeuten, fonbern vor allem, bag bie in allen Logen gepflegte und von dort wit allen Mitteln berausgetragene Ideologie bes Weltbumanitatsgriftes in mürbiger Ergangung mit ber politischen Riede, mit bem Marr smee und auf bem Inbent im bie in bie Begenivart bie Perming ber geifligen, feeli iden und forverlichen Struftur ber Boller und Staaten und damit Die geichichtliche Entwidlung in ben legten beiden Jahrhunderten maggebent beeinflufit ober fogar - wie bie Begenwartebaltung ber großen Deniotratien geigt - ausidiaggebenb gestaltet bat. — Unter bem Bormanbe ber Buniauitat fiblen fic bant bes allmächtigen freimaure rifden (und jubifden) Einfluffes Staatsoberbaupter, Preffe und Wietschaftstongerne, Rinbs und fonflige "bumanitare" Aleremigungen berufen, ben Feibing jur angeblichen "Rettung ber Ruftur" vor ber autorifaren Wefahr ju vertunden, indeni fte allerbinge mur auf ber Tribine ober in Leit. artiteln über bie Erhaltung bes Friedens fprechen, im Hintergrunde bereits aber Abidiluse in Kriegs material tatigen und fich reichlich nit Ruffungs attien einbeden. Daneben forgen internationale jubifche und freunaurerifche Berbinbungen und Berflechtungen politifder, wirtidaftlider neb tultureller Birt, unterflußt burch eine enisprechende Perfonalpolitet, für die gleiche Saltung und Meinangsangerung in den übrigen afreien" Demotratien. Daraus wieberum wird ber flaunenben Menidibett ber Madmeis "erbracht" fur bas gleiche Denten und Fühlen ber "givilisserten Belt."

Weltzwentum und Weltsreimaurerium find heute durch die völlische Weltanzchauung in die mahre, gleiche Front zusammengezwungen worden, in der es uch nun zeigt, daß die freimaurerliche Wohltätigleit, Humanitat und Menschlichteit nur Phrasen sind, nur enter diesem Deckmautel den raffelosen Wenichlichteitstaat — ein Winnichtib des Weltzudenfums — authehen zu laffen.

## Weltorganifation bes Freimaurertums

Es gibt heute ichabungsweife 4,5 Millionen Rreimaurer in der Welt. Die Freimaurer aller lander nennen fich Bruder. Sie find in einer ungaublichen Bieigestaltigkeit von Vereinigungen jufaumengeschlossen (Legen ober Drieute, Krang-pen). Die Oriente, die auch Tochterlogen auber-

halb der Landesgrengen haben tonnen, find zu Großlogen zusammengefaßt. Da in den meiften Staaten tuebrete Großlogen nebeneinander beifieben, ift als Umfassungsorganisation "Der Großlogenbund" in den verschiedensten Staaten gelchaffen.

(Berboten ift bie Freimaurerei außer in Deutichland und Italien in ber Lürkei, Ungarn und Rumanien)

Die Starte bes Weltfreimaurertums beficht

- a) in feiner überstaatlichen Organisation. Die Logenmitglieber besudien die Lempelarbeit in anderen Orienten und fremden Staaten. Die volltogene Aufnahme in bobere Grade mirb alleitig ancelannt, und jedem Bruder fieht sonut der Beluch zur Logenstung in einem fremden Orient entsprechend seinem Grad, d. h. entsprechend seiner freimaurerischen Wurdigkeit, offen (f. Ausweis Seite 31). Als oberfte Beborben bestehen pie brei auf Seite 25/26 beideriebenen internationalen Weltvereimigungen des Weltlogentums;
- h) in der geschickten Tarming. Mit boditrabenden QBerten wird als Programmt: QBoblitarateit, Humanitat, Pflege von Gefelligteit Temeningiorge, personliche QBeiterbildung verinndet. In Birtlichseit wird eine Ideologie aneriogen, die ben Menschen aus dem raffebernuften Boltstum entfernt;
- c) in ber raffinierten Antteilung bes Gefontlogentumes. Der einzelne Bruder erreicht nur den Grad, ber seiner freimaurerischen Haltung entipricht. Der Inhalt ber übergeordneten Grade ift ihnen unbefannt.

## QBirfen ber Freiniaurer

Im Oftober 1927 flellte Reicheaustenmunfter Bruder Strefemann, Mitglied ber Grofiloge "Zuben 3 Weltfugeln", ein Wirfchaftsprogrammunter paneurepatichen Genchtswinfeln mit folgenbem Inhalt zusammen:

- 1. Mationalifierung und Kartellifierung ber enropaischen Industrie<sup>44</sup>, alfo Ausschluß fedes nationalen Einzluffes.
- 2. "Übergang ber europatiden Canbwirtichaft ju intenfiver und qualitativ haberer Bearbeitung und Betriligung bes internationalen Kapitale."
- 3. "Spftematijche Überführung ber europaischen induftriellen Rejervenemeen in die reichen, gefunden, aber an Arbeitsfraften armen fubninerifantichen Stanten" (Lobreifen von Blut und Boben).

Daß biefe Dagnabmen mit Einvill gung, ja vielleicht auf Anordnung ber Freimaurerei geichaben, erfieht man am flarften, wenn man ben ebenialigen frangofiechen Ministerprafibenten gu ber-

felben Frage bort:

Briand verfaßte am 17. Mai 1930 im Auftrage bon 27 Staaten eine Deutschrift jur Bilbung ber Bereinigten Staaten von Europa. -Diefe Ausnebeitung bes 1932 verftorbener Br. Brinnb murbe ben Parifer Großlogen im Gep. tember 1933 in folgender Formulierung übergebeur

"Den Logen werben folgende Probleme jum genauen Studium vorgelegt; Welche Magnahmen der internationalen Solidarität haben wir gu ergreifen, um bie Lebenofraft ber freimaurerifdien Rrafte, die bis in ihr Mart burch ben Rabitalisnus gewiffer Parteien ober burch ben Defponsmus gewiffer Regierungen bedroht find, ju retten und zu ffarken."

Man emige biefer Probleme:

4) Politlich: "Ware es nicht erfprieglich ju prafen, welche gemeinjamen politifchen Gefichtspunfte mufchen ben wicheigsten Woltern ichon befteben. um ju feben, mas man obne unnuge Reibungen noch hinzufügen konnie. Bft es möglich, bie Raffenund Sprachenvorurteile gu betampfen?"

D) ABirtichnftlicht: "Es mare intereffant, bie Prediction Garepas ju ftudieren unb bann gu

fdiematifieren."

fr Kulturell: "Rann man bie Chaffung einer großen internationalen Rommiffion erreichen, bie fich aus Mittgliedern bes Unterrichts aller 3 Grabe (Bolle, Mittels und Sochidulen) gujammenfest und die beauftragt werben fennte, vor allem einen Plan bes Wolfofdulunterrichts ausquarbeiten, aus bem die partikularistische und nationalsozialistische Boreingenommenbeit verbannt merben fonnie? Bubent welche Methoben maren angewenden, um von den verantwortlichen Dachten in jeder Dation ein Erziehungoinftene ju erlangen, bas in Ubereinfilmmung nit ben pagififtiiden Baniden jebes Wolles ftebt."

Mus bem Worausgegangenen geht bervor, bafi Die Bindungen ber Fremiaurerei jum Inbentum a autloblich eng und vielgestaltig find. - Aber bie ridifd burdfeste und fdirefilich jum millenlofen Werkzeug ber Juben gemachte Rreimaurerei beburfte einer besonders rein judifchen Univirationagentrale. Diefe Rommanbobrade murbe burch bie Granbung bes rein fübe. iden Breimaurerordens B'uni B'rith geichaffen, ber alle exponierten unb freimauterifchigebundenen Juben um. tant. Won ungeheurer Wichtigfeit ift es min, dan die Debraergroßlage es burchleute, daß entnegen ben beftebenben Boridreften Bruber bes B'nai Brith auch ben nichtzührlichen Freimaurer. logen in Doppelinitgliedidiaft angeboren burfen Mit biefer Megelung war bie absolute jubilche Borigfeit bes Logentums befiegelt. Denn Die B'nat-



Dieler zweisprachige Rusweis eines homgrabfteimaurers som 33. Grad zeigt wiederum die internationale Deebundenheit der freimqurer

Brub. Bruber, Die meiftens führend in den nicht. jubildien Groffingen maren, übermachten, fripirierten und gestalteten bie Begenwartsaufgaben bes Weltfreimaurertums nun feibilverflandlich fo Ubereinntumming nut ben ausgegebenen Parolen bes Binat B'rith, beffen meltvelitifche Bielfebung aus ber naditebent angeführten Cagung Har bervorgebt: "Der B'nai B'rith bat es fich gur Aufgabe gemacht, bie Ifracliten in einer Weife ju verbinben, in der die Entwidtung ber bochften Intereffen ben Jubentums am eheften und allgemein ermoglicht wird!" — In welchem Masse bieler machtige jubilde Orben aus ber Ruliffe auf bas Weltgeidieben Einfluß genommien bat bur, in ber Begenwart versucht, Weltgeichichte ju treiben, geht aus folgendem berver:

Dem Buai B'rith gehörten an

Bela Abun, ber bolicewiftische Blutiaufer Ungarns; Ihig Zumuleen, ber Gefretar Willons, Philipp Saffoon, ber Getreiar Plond Georges; Georg Danbel, ber Gelretar und Berater Clemenceaus; Bernbarb Baruch, Direttor ber amerifantiden Kriegeinduftrie 1916-18, Finangberater von Bilfon, hoover und Roofevelt; Gamuel Gompers, der ameritaniiche Gewertichaftoführer: Ibig Cremieur, frangofiider Rriegeninefter und Grunder ber ifraelitifchen Maiance.

3m Stoat von Beimar: Ballin, Rathenau, Bleichröber, Max und Paul Warburg, Rurt

Eibner, Ernft Toller, Grich Dubjam, Guftav

Jur die Gegenwart set abschieuend auf jotgendes verwiesen: Zentralit und höchfter Gerichtsbof des B'nat B'rith und damit Zentralit des Weltsudentums ift die Ronfittutionsgrofloge New Port. Bon bier aus hat das Judentum in den ledten 20 Jahren in Amerika Stellung auf Stellung erobert, so daß sich bente alle mangebenden Einrichtungen der Stadte, der Staaten und Bundesregierung in judeichen und freimaurerichen handen befinden. — Ins der Ungahl diefer Pontionen erwahne ich wur:

Roofevelt, Mitglieb ber Schriner hochgradloge, Chrenmitglieb ber Architekten Loge 519, ber auch zeine brei Gobne augeboren.

Barud, Finang- und Birtichaftsberater bes Pralidenten, Mitglieb bes B'nai B'rith.

Lebmann, Gouverneur von Diem Port, Diet-

La Guardia, füblicher Bürgermeifter von Rem Port. Felix Frankfurter, 1939 jum Mitglieb bes oberften Bunbesgerichts ernannt, B'nai-B'rith-Mitglieb.

Benen Morgenthau, Finangminifter, B'nai-

Mormann Meber und Felir Robn, B.B. Bruber, Gelretare bes Innenminifters Paralb Ides.

Pittman, ber beutichfeindlichfte Genator, Ditt-

Corbell Bull, Infienminifter, Die Frau ift Jubin, wahrichelnlich greimaurer

Samuel Dietftein, Rommiffar ber USA. für Regterunge und QBobnungsbau, Jube.

Diefe Reihe tonnte endlos fortgefest werben. Von ber gegenwartigen Dadit und bem Einfluß bes B'nat B'rith auf bas gefanite amerifa. nifche Leben geugt am Harften bie Biffang, bie bie jubische Konflitutionsloge bes B. B. Rem Port Enbe 1938 beranegab. Parin juhrt biefe Bebraet. grofiloge bie Errungeulchaften an, die mit Bilfe ber nichtfiedischen Logen in ben USA, verwirtlicht worden flied: "Ausmertung jeder Berablebung ber Juben im Fifm, Fortlaffung jeber Raritatur ber Jaben auf ber Bubne, Unterbuidung beleidigender Angerungen über Juden in Magagin-Artifeln und Banbelopublikationen, Zusammenarbeit unt ber "Mifocialed Prefi" (bie machtigfte Preffe und Dachrichtenorganisation), um bas Wort "Jube" m Berbindung unt Berbrechen und Berfehlungen aus ber Berichterffattung fortgulaffen." -

Abschrießend vertunbet die Schrift eine Eingabe

an bie Bundebregierung, bamit febe Art von Lite-

ratur, die gegen Juben gerichtet ift, nicht mehr mit ber Poft beforbert wird. Die Broichure enbet

baun mit folgenber Unverschantbeit: "Die Ber-

breitung von jeber Art antisemitifder Propaganda fiebt im Wiberipruch ju ber freien ameritanischen

Berfaffung und muß in Anbeiracht ber Staats.

lidierbeit als frimmelles Berbrechetz beitrart werben !!!

Benn man berartige Berichte unbebenflich ber ameritanifden Offentlichfeit übergibt, fo tann man darang erichen, fewohl wie weit ber judndgirei. maurerifde Ginfluß in USA, bereits gebieben ill, als auch mit weichen Made und Propaganda. merteln die Aniercfaner gegen bas nationalfogialiftige Bennchland ummterbroden bearbeitet Wagt es eine Beiting emmal, werden Connen. gang objetten über das neue Deutschland gu berediten, fo gebt es tem Mittel, bas nicht Ampunbung findet, um diefe Geimme jum Schweigen gu bringen, wie es bas Schidfal bes Beitungelonige Billiam Bearft beweift. Bearft, ber abe bebeutenben Danner ber Politit und Birtichaft felbit ju einer Befragung (Interview) aufluchte und bann gang mahrheitegemaß bie Befprechungen beroffenelidite, murbe in bent Augenblid ber Brutale tat ber jubildi freimaurerifden Boutottierung and. gefent, als er mit Alfred Rolenberg (im Jaore 1934) und nut Adolf Bitler (im Jahre 1936) eme Bufammentunft batte und barauffin noch am Reidisparteilag 1936 teilnahm und barüber in jeinen Zeitungen berichtete. Deute find ichon feine größte Zeitung "American", Diem Port, und fast ein Dullend feiner Provinggeitungen ber Best the

Dagegen führt ber hörige Welepreffe eine Sprache gegen ben Mationalionalismus, bie nur ber nicht verftebt, ber biefes Mes von internatiolen Verbindungen nicht tennt, ober ber glaubt, mit Kompronichen belfen ju tonnen.

Die unverschämteite Sprache aber wegen der Liquidierung ber beutschen Logen nach der Madiubernahmte burch ben Mationallogialismus hören wir vom Franzofischen Groffortent:

Jun Jung 1934 trafen fich bie Delegierten aller Broglogen in Paris. Dabet wird ben beutiden Bertretern ber Enigeanten jugefichert:

"Kampf gegen Deutschland, Kampf bis aufs Meffer gegen die bojen Beifter bes finfteren Bermanismus, wo Brundilbens Ruf und Wotans Schatten unfere leuchtenben Pringipten ber großen Revolution bebroben!"

Eine andere Form ber Tarning find die fogenannten Grenglogen, bie in Orien ber Nachbarlander entlang ber beutschen Neichsgrenze bie Trabition von in Deutschland aufgelo fen Cogen fortfuhren (besonders Polen).

Begenwart fei angeführt, bag bei ber tichedioflowalischen Frage bereits die Auflöhung ber mit lubetenbeutschen Raum liegenben Logen im Jana beichloffen murbe.

Unerschutterlich und fiegesgewiß fest aber ber Dationalfogialismus bem tosmopolitischen, autwaufichen Internationalismus ber jüdisch bestimmten Beltfreimaurerei feinen raffebewußten, bestingungslofen Nationalismus gegenüber — und vertrant auf die Naturtraft biefer Gottesgeseite.

## Winkellogen

Das humanitätsibent ber Freimaurerer wird nicht nur von der fog, regularen Freimaurerei, fondern barüber hinaus auch von einer Reihe anberer Organisationen erstrebt, die von der Frei maureret als Winfellogen und freimaurerähnliche Verbände bezeichnet werden.

## Wintellegen

Ber ben Butellogen handelt es fich um Organifationen, bie nach Aufbau, Brauchtum, ideologischer Brundlage und Erziehungsziel vollftändig bitt ber fog. regularen Freimaurerei übereinfinnigen, obne von biefer als Freimaurerlogen "anertanne" zu fein.

Die Bezeichnung Bintelloge tonn nur auf folder Organisationen angewendet werden, die bei fonft vollständiger übereinfilminung mit ber regulären Aretmouteret in feinem irgendwie gearteten organilatorischen Jusammenhang fleben.

In Deutichland hat früher eine Ungahl berartiger Organisationen bestanden (1914 etwa
50 selbstandige Wentelgroßtogen und Wintellogen),
die troß ideologischer Übereinstemmung aus irgendwelchen formellen Gründen nicht zur regularen Fremsaurerer gerechnet wurden. Ein Teil biefer
Winterlogen tonnte spater seine Einglieberung in
die reguläre Freimaurerer erreichen.

Emige biefer Wintellogen, insbesonbere bie "Settegaft . Logen", beren Gründungsmeiglieber ausschlieftlich ehemalige Freimaurer aus regulären Logen waren, zeichneten fich durch besonders sudenfrembliche haltung aus. Ihre Arbeit galt ausschlichtlich der gesellschaftlichen und rechtlichen Gleichstellung der Glaubensinden, denen vornehmlich in Preußen der Emirett in den Freimaurerbind erschwert war

Andere Wintellogen, ber "Internationale allgenieine Fremiaurerorden "Le droit humain" fowie der "Diemphis- und Misraim-Ritus", die nuch in Deutschland vertreten waren, tonnen bas Verdienst für fich in Anspruch nehmen, die Steichitellung der Frau innerhalb der Freimaurerei eingesuhrt zu haben.

## Freimaurerabnitche Organifationen

Als freimaurerabnlich geiten biejenigen Organilationen, die wohl bas gleiche Erziehungsideal ber Hamanität, Tolerang und allgemeinen Menschentiebe erstreben, sich aber entweder in Ausban, Brauchtum oder Erziehungsarbeit, also rein gusierlich, von der regularen Freimaureren unterscheiben.

## Deb Fellem-Orben

Die bedeutendste feets mourerähnliche Organisation ift der "Unabhangige Orden ber Odd Fellows" (Independent Order of Odd Fellows =

1 O.OF), ber fich mit feiner internationalen Organisation über bie gange Welt erstredt und auch in Deutschland mit einer Großloge vertreten war

Der "Obb. Fellow-Orden" hat vielfach verfucht, fich als reine Wohltatigtertvergamisation hingufiellen, deren einziger Zweck die gegenseitige Unterfindang der Neitalieder in Notraden jet In Wart beit in jedech der "Odd Kellow Orden" eine Orgamisation, deren eigentliche Ziele in der Nerbreitung der freimaurerischen Ideologie der allgemeinen Menscheitiede und Tolerang bestehen und die den Kompf fur die Gleichstellung des Indentums innerund auserhalb des Ordens führt. Bezeichnend für den Indalt seiner Ordenslichte ist der Sprach "Was Zion, Metta, Angeburg, Ront! Die Menscheitiebe sein mier Dom!"

Die Einstellung bes "Obd-Fellow-Ordens" jur Raffenfrage bedt fich vollflaubig mit ber ber Welt freimaurerei. Der Obb-Fellow-Bruder "betrachtet int gleicher Teilnahme alles, was Menichenantlig tragt, Weiße und Schwarze, Rote und Gelbe".

Der Erziehung ju biefer Einftellung bient bas Brauchtim bes Droens, besten Stoffe und Sombole ausschliefitich ber jubifden Legenbe und Beichichte entnommen find.

Der subenfrenndlichen Einstellung entsprechend wiesen gerade ber beutsche und ber nut biesem eine verbindene öllerreichische Zweig bes Orbens einen sehr hoben Projentias jubildier Wittglieber auf, wie nuch bas judische Element maßgeblich an ber Leitung beteiligt war.

Die Totfache, bag fich ber Orden in Denischland vornehmlich aus ben Rreifen ber handwerfer und Gewerbetreibenden retrutierte, erflart es, daß er einen mafigebenden politischen Einfluft nicht gewinnen tonnte Das untidert jedoch utdit seine Gefahrlichteit, die gerade barin bestand, daß er die von der Freimaurerei weniger ersabten Rreise des Mittelstandes im Sinne der freimaurerischen Ibeortogie gerebte

Im Auslande, befonders in den Bereinigten Stanten von Merkamerita, verfingt ber "Dob-Kellow-Orden" burch die mit feiner jablenmößigen Starfe verbundenen umfangreiden Begiebringen und Querverbindungen ju Kongresinitgliedern und Seinieren über weitgehenden politischen Einflust.

Der ebemalige Prafibent ber USA. Woobrow Willon, ber Berfaller ber "14 Punfte", imd ber ehemalige Prafibent Burding gehörten bent "Obb. Fellow-Orden" an. Der als Denischenhafter und intimer Freund Roofevelts und La Guardias bestannte Jude Perbert H. Lehmann, Gewerneur des Staates New York, ift ebenfalls Obb-Rellow-Pruder

Der "Obd-Fellow-Orben" beiderantte feine Erziehungstatigteit nicht nur auf feine Mitglieber, fandern war baruber binaus bemubt, in den "Ribetta bogen bim "Schweber Vereinigungen" bie Frau für die freimaureriide Ibevloque zu geseinnen. Mit einer befonderen Organisation wandte er sich außerdem an die Jugend, um diese mit seiner Zielsehung bekanntzuniaden und zum späteren Einsteit in ben Orden zu veranlagen.

## Druiben-Deben

Ine Genne ber freimaureriiden Bestrebungen ber allgemeinen Bruber- und Menidenliebe fomte der Tolerang befatigte fich auch ber "Deutsche Druiben Deben" (BNOD. - Bereinigter Alter Orden ber Druiben) -, ber fich nach ber Dlachtergreifung als "Demifch Boltifche Brubericaft e B ' ju farnen berfuchte. Bemag feinen Gatjungen fab er feine Aufgabe barin, an ber Berebefung ber Menichbeit mitguarbeiten unb fich im Sinne ber Bruderliebe inner- und ankerbalb bes Orbens ju beratigen. Wenn auch bie Bufammen. fenning des Ordens, ber fich vornebnilich aus ben Rreifen ben Mittelftanben retrutierte, Die eigentliche Bielfehung teilweife binter bent Bebanten einer Wohltätigkeits- und Dilfegemeinid ait betidminben lieft, fo erideint es bed meleutlid, baft bie manaebenben Manner bes "Drutben Orbens" ummer beitrebt maren, ber ibrellen Bielfehung im Sinne ber Freimanrerei jum Durchbruch ju vetbelfen. Gie beninbten fich, alle Druiben ber gangen Quelt obne Mudficht auf ibre Religion, ibren Rang. ihr Bermögen, ibre Sprache und Mationalitat in enge Berbinbung ju bringen und fit einer Weltgrofiloge ju vereinigen. In ihrer Preffe priefen fie bis jur Maditergreifung bas freunaurerifche humamitatoideal, wie fie auch fir Pagifismis und Bolterberbrüderung eintraten.

## Schlargifia

In ihrem anseren Aufbau, Zeremoniell und Gradwesen beinst die "Schlaraffen" eine gewisse Abnlichteit mit der Freimanreret, die noch unterstrichen wird durch eine neutrale Einstellung zur Rabenfrage. Diese führte dazu, das Angeborige der jüdischen Rasse nicht nur Zugang erhielten, sondern auch subrende Stellungen in ihr einnehmen konnten. In einzelnen Niederlassungen der "Schlaraffin" war das judische Element sogar vorberrichend. Darüber dinaus war die Mogtischen einer idende, Weeinstussung im Sinne der Freimaurerei durch einen verhaltnismasing hoben Protentiaß freimaurerisch gedundener Mitalieder gegeben.

## Mebenorganifationen

Deben biefen Wintellogen und freimaurerabnlichen Organisationen, die in engeler ideologischer Berbindung zur Freimaurerei gestanden haben, gab
es weitere Organisationen, deren Aufgabe es war,
in allen Lebensgebieten die Ideen der Freimaurerei
zu verbreiten. Sowohl auf politischen, fulturellein
als auch wirticaftlichem Gebiet gab es Bereim-

## Der Suhrer am 6. Juni 1939 an die Eegion Condor:

Euer Beilpiel, meine Rameraben, wied aber vor allene bas Bertrauen bes beutschen Boltes zu sich seibst wur noch erhöben, bas Band ber Kamerabidaft zu unseren Freunden ftarten und ber Welt teinen Zweisel barüber laffen, daß, wenn die internationalen Kriegsheher jemals ihre Absichten, bas Dentiche Reich anzugreifen, verwirtlichen wollten, dieser ihr Berinch vom beutiden Bolt und von der beutiden Weltund von der beutiden Welt und von der beutiden Wehrmacht eine Abwehr erfahren wird, von der sich die Propagandisten der Eintreisung heute noch nicht die richtige Worstellung zu machen schenen. Auch in diesem Sume, meine Kameraden, war euer Kampf in Spanien als Lehre für uniere Gegner ein Kampf für Deutschland.

aungen, die personelle, finantielle und organisatorische Berbindungen jur Freimaureret hatten nich
von ihr in ihrer propagandiftischen Latigkeit unterfluft wurden. Diese als Rebenorganisationen zu
bezeichnenden Berbande verfügten über enge Bepehingen zu politischen Parieien und Organisationen der Spilenizeit, wie auch zu Kreisen aus
Kultur und Wirtidaft.

Auf bem Gebiete ber Politif traten alter in Ericheinung bie "Liga für Menichenrechte", bie verlchiedenen Friedensligen, die Bolterbundsligen, die Pan-Europa-Bewegung u. a. Dabei ift es imerbeblich, ob diese Organisationen bewuft ober in bemufit im Dienste ber fremaurerischen Ideologie Randen.

Mit der Parele, internationale Ruftur- und Wirtschaftsbeziehungen zu pflegen, trat als weientlichfle Organisation der "Notarp-Rlub" hervor, ber ohne jedes freimaurerische Brauchtum und ohne freimaurerische Erziehungsmethobe fi hrende Manner aus allen Berusen und insbesondere fabreade Wirtschaftler vereinte und gewissemaffen eine moderne Form der Preimaureret auf dem Erdiete der Wirtschaftlastellte. Durch die Pflege internationaler Beziehungen vermittelte er den Mitgliedern wirtschaftliche Informationen, die seboch zum größten Teil den amerikanischen Rotarbern zugute kamen, da Gründer und Leiter Amerikaner und.

Daneben bienten gabliofe, als philosophische ober wissenichteitende Bereinigungen bezeichnete Organisationen ber Verbreitung ber freimaureriiden Ideologie. Der Freimaurererlaß bes Reichsinnen nim fleriums gahlt etwa 30 berartige Verbande auf, von benen nur die Grafsorden, die Teolophischen Gesellichaft und die Mazdanan-Verbegung erwahnt seien.

So fonnte bie freimaureriche Ibeologie burd, Mithilfe ber veridnebenften Organisationen in alle Schichten und Kreife bes beutiden Bolfes eine bringen und biefe einer völfischen Weltanichaufung entfrentben.

## Politische Denaureise

Briefe jur Geopolitik des deutschen Südostens van Karl Springenschmid is. 18160

Liebe Ranieraben!

Von Krems, ber iconen, tapferen Stadt, die nunmehr hanptstadt bes neuen Reichsganes Oliederbonan geworden ift, find wir die Donau binabgefahren. Die weite, gesegnete Ebene des Tuliner Feldes kundet das erstemal den Often an Aber noch einmal sperren die Verge den Strom, der Kahlenberg rechts, der Leopoldsberg imis, als wollten sie unseren Blid sammeln, ebe sich das Land öffnet, groß und fret, unt weitem horisont, datüber hochgewoldt der himmel, gang se, wie sich der Deutsche das Oftand vorsiellt. In dieser eriten, großen Ebene des Oftens liegt Wein. Die Stadt liegt aber nicht an der Donau selbst, wie



Win, Stefanedem

Ling oder Paffau, ber Strom fliefit vielniebr nur om Rande der Stadt vorber. Das alle Been um den hoben, kubnen Stefansburm liegt abfeits am rechten Ufer. Doch die Jahritbegieke und Verkehrennlagen find bis zum Strom berausgewachsen. Das neue Bien bat die Donan gefinnben.

Aus temer anderen dentiden Stadt fpricht fo beutlich wie aus Weien bie Beschichte und bas Schicken bie Beschichte und bie Mauern, nicht noch die Mensichen bestäutigen, daß das Schicken fal Wiens immer bas Schicken, daß das Reiches mar. Andere Städte bliebten auf, mabrend Deutschland verfiel; Wien aber hat flets init dem Reiche gelebt und für das Reich gebaut. Die großartige Anlage

ber hofburg, bes helbeuplahes, bas herrliche Belvebere, bas Schloß Schenbrunn — ber Reichsgebunke ift taum jemals wurdiger bargefiellt morben als in biefen Bauten.

Als Wien bas Reich verlor und nach bem bitteren Jabre 1866 nur mehr bie Baupiftadt bes Staates Offerreich-Ungarn war, begann ber Kampf biefer beutichen Stadt um ihre politiche Rubrer. ftellung im Donauraum. Es war immer ichon die Aufgabe Biens gewejen, Die nichtbeutiden Wölfer des mittleren Donaugebietes ju führen. Aber biefe Aufgabe mar nur ju meiftern, wenn babinter bie Kraft bes gangen beutschen Boltes ftand 1666 aber fianden bie Deutschen bes Sabsburger Ctoates allein einer breifachen Ubermacht von Clawen und Mabjaren gegenuber. Der Bof. bie Kirche, bie Juben fielen bem tampfenben Deutschrum en ben Ruden. Bu gleicher Beit fland die fotiale Frage brobend auf. Die alte, ehrwur dige Baupistadt bes Merdies baute nur mehr Zins. Tafernen und Clenbequartiere. Ein breifer Gamm ober Borflabibegirfe legte fich um bie Ginbt. Die Roten bauten bagu fpater noch ibre Diaffenwohnblode, bie bewuhr ale Burgerfriegeburgen angelegt wurden. Mitten in fenem ichmeren vollischen und logialen Mingen bes beutichen Wien ftanb ein ein facher, unbefannter Arbeiter, Abolf Bitler. In diefem Kampfe gewann er feine politischen Ubergengungen und erfannte, bafi es nicht um biefen ober jenen Staal ging, nicht um ben Sof ober uni bie Rirde, fonbern einzig und allein um bas Qiolt.

1918 traf Wien ber zweite, und viel furdit barere Schlag. Der Stant Offerreich-Ungarn, bet immerben fur bie Dauptiladt Abien noch Arbeit und Aufgabe bebeinet hatte, wurde zerichlagen und unter die Gegner aufgeteelt. Es blieb nicht viel mehr übrig. "Le reste e'est l'Antriche", wie Clemenceau jagte, "ber Reft ift Offerreich"

Die Zweimullionenftabt Wien wurde banut jur hauptstabt eines Kleinstaates, ber nur niehr bas arme Alventand unifaßte. Wien wurde Grengftabt. Bom Stefansturm aus tonnte man in zwei freinde Staaten feben. Wien blieb bauernb von



Groß. Wien entsteht. Mit der weuen Ausgabe, die Wen als wichtielte Stadt im Gudoften des Groß deutschen Reiches zu erfüllen hat, war es auch notwendig, das Stadtgebiet welentlich zu eine tern Groß Wien hat seine Geenzen an den Wiener Wald, in das Marchfeld und Steinsteld vorgeschoben und ist damit die flächengtöhte deutsche Stadt geworden. Eine großzügige Planung wird ihr ein neues Gesicht geben.

ausen ber bebrobe. Was bier geichab, war inches anderes als ein weblorganmerter Morb. Bien folite proletarinert und ausgebungert werder Danut wollte man bas Reich an seiner entdeibend fen Siede treffen. Benesch propheteite
bonals, ban in jehn Jahren auf den Straßen Wiens das Bras machien wurde. Wahrend Prag
in wenigen Jahren von 224000 auf 910000 Einwohner unftieg, begann in Wien bas große Sterben. Die Einwohnerzahl, die 1910 noch 2 200000
Menichen betragen hatte, sant auf 1 800000. Wien
batte eine berarf geringe Geburtenzahl, bag ber
Geburtenüberschuß des gesanten Alpenlandes nicht
ausreichte, um die Sterbezissen Wiens auszuholen.



Wien, Karlotrete Barogban den berühmten Banmeiftere Silder v. Erlach 1050 — 1723

IBien gebrte Oilerreich auf. Die Dot wuche von Jahr zu Jahr. Die politischen Energien brangten zur Entladung. Wien erlebte Aufffand und Burgertrieg. Mit schwerer Artillerie schoft die Regierung des driftlichen Ständestaares im Jahre 1934 die Arbeiter von den Barritaden. Mit bemtaler Gewalt warf sie im Juli des gleichen Jahren die erfte Erhebung der Nationalistialissen nieder. Doch der Kampf ging weiter. Jener undefannte Arbeiter, der in dieser Stadt fünf Jahre lang gebarbt, gehingert und getampft hatte, rift die Falne seiner Bewegung zum Siege enipor. Adolf hitler gewann Bien dem Reiche wieder zurud.





Peefburg, die olie deutsche Stadt an der Donau, Sauptftadt der Slowate.

Gie begriffen nicht, daß dies, was hier geichab, nicht ein ftaatlicher Worgang war, fonbern eine vollische Revolution, benn das Reich hatte mit ber Offmart jenes volutide Organ gurudgewornen, unt bem ce ben Donauraum neu gestalten tonnte Subetenland, Bobmen, Dlabren find mieber jun Reich beimgetehrt, bie Glowater bat fich unter feinen Couls geftellt. Wien bat wieber Raum im fich Es bat bie Grengen feines eigenen Stadtbereiches erweitert, um fich fur bie groffen Anigaben ja ruften, bie femer im Offen harren. Mien arbeitet und fchafft, ale molle es in wenigen Monaten auf bolen, was es in ben zwanzig Jahren fleinstaatlidier Wertummerung nicht ichaffen tonnte. Wien bat reinen Teich gemacht. Es ift wieber beutich geworben und bas politiidie Rraftgentrum bes Gib. offraumen: Des Grogbeutidien Reiches erfe Stadt an bet Donau.



Der kebenstaum Wiens. Von iSee bis 1918 mar Wien die hauptstadt von Cherreichellingarn. Wern auch die fremden Rationen in dielem Staate das libergewicht batten, kounte Wien doch eine hibrerstelling in Donaugebiet behaupten. 1918 die 1938 aber wurde Wien der natürliche Lebensraum genommen. Der Reststaat Okteveich war nie zu kein um für Wien Rebeit. Anfgabe und Leben zu fichen 1938 bat Wien feine alle polit iche Stesung zurächtgewarnen. Es ist beide bie Oktavart, für Bohinen, Mahren und die wlowake von entscheidender Bedeutung und bildet die wichtigke Stadt des Geofdeutschen Reiches an der Donau.





Beiftlicher war Genpmeifter D. theo). Fart gabicht Piaceer. Pol . Gr. infte. ber Brogen flot Mutterloge 3u den beet Weltfinge n in Bertin

## Beamte

Germania

Us and Elmis Was

Eures-Mach

NySI. Zug At 1

Erther Aucheher

Sweiter Aufteiner

Erafer Sebecher

Zeg Sebaffer

Smithe Schulber.

Zay, ernier Anticher

Uterfolte, Abraham, Adap Millioner Lade at Salamon, Pard Springer Karr Freedombal, Ever-Topodler, Feka. Marcus, Bennu

## Ehranbeamte

Bradin, Gutter State. James.

Zunfer, Bernftaid Finischer, Hermann, Lahm, Allted Fath, Garter Cantagen, City. Plater, Educat

Benmie

Zad. zweiter Antophys Variatre Hand, Br Zag vorber. Er Redner Zug Reiber Saks smaloner Bug. Schaftmeiner. Projectoff Schriffibres der protetion Schrifdigerer Korespend, Schreichhaus Zug Sarrespund, Schriftberre-A 12 YAC Zug Archiver

Labor, Affred Pinew, Lee Meyer, Marrie Cabe, Leopald Altenany, Adolf Hirtch, Allred Lasy. Arres Haffenner, Karl Herzhald, Hego Michigan, Empid Fourtee Singleted Detrefcher, One EMA, Lea Helmmann, Fredhand Behannann, Walter Managetta, Altrest Schoolber, Hans Statemen, Paul Mayer-Frank, Ex nong Kine Sally Magnetic, Ladwig. Janp. August. Nutbue, Goorg. Aperbook, further Bleube, Condrak.

Ri ubug ans dem Mitglieberverzeichnis der Berliner Loge. "Germania jur Ein glie i Beachtenemert ift der habe Progentian von Inden in leitenden Stellen



Beitragemorfe ber "Allgemeinen Freimaner-Liga (internat o-nale Organ intent mit bem Delde bes einen, bentichen Anfren-menitera Gerefemann der ficchgrabfreimqurer wer Geite Bolferbenbopeleif entsprach den Munichen der gegnationalen ger monrere

Unten rechta: Gabetel Riefter i 60e. Soll Bude und fiodie gradfreimauere. Dorfampjer für die Gle fifte fung der Inden in Deutich and Bweiter dierprafident der Frankligere flacionaloccionimiliano

ftreidjen den intrenat and en Charofter der Gentiden Sermauerrei

3 Jelsegang - L

## Mitteilungen

Roma Rodo Walley

Jerting dan 3. Auer 1904.

Unten Budbig aus den Mitte ungen die Bberften Roles ber Logen n Deutschland Die Hamen der Abrenmitg eber unter-

No. 1. Silliangeles) des D. H. Ste Chuttebland. And Private and on the and by Francia, 1900 relactive to endusing the Ch. It the techniques the first light to meeting during the two Ch. The North-Routh and the Ch. I that the transfer to the technique to the

## Sr. 2. Incommencering des Ch. R.

to Interspee - Banden VS Week, in Adolf Place VS Good US - Rep VS - Greeks P. Him Physicist Weeks St. other June 135 Janes M. 1966 - Klein VS Week

Bi I homostypeder

Fupus Femilioti 33, Wara

Spartgers Marceloff 32, Parta,

11: J. M. Nasaeroboya 31, Maga,

16: Rese Re neud 35, Parta

10: Seamond Septem 32, Jarock.

Nr. L. Adresses der karrespondierenten G. Ge. Bennien. Acuteren i de Schreite Wilhelm Memmann Berlige i predemen Blankenbergeie de Inneren de Ausgier De Boom Konny Berlin W 20. Ausgieren Ste die Kantenbergeie de Gr. Schargeren Frank Beschiebbergh, Berlin Schlasbjereite, Wilderinger dende die Pertiebedekenten Berlin ber 10 785.

## No. 4. Nears Atelies and Braidliguist

The state of the s

Oben III tie Bof Gabele 5 noel, führender deutider Fremaurer im G. Sahrhundert, der für die Emangipalion einfrot Er mar bestreter der Neger-Grofingen von Befton (UCH.)

Rechts Go etwasmar nurefnma möglich "Seiblege jum aufgeben-ben Licht an der Comme"



http://dl.ub.uni-freiburg-de/diglit/schulungsbr-ef\_jg6\_f7/0046

## A, HIMSTEDT:

## Das Programm der NSDAP, wird erfüllt

3m Buntt 24 heift es n. a.: "Sie (die NGDUB) betampft ben judifchemates rialistischem Geist in und außer nus."

Gine befonbers gutgelarnte Pflegeftatte Diefes Geiftes ift bie Freimaurerei. In Deutich. land wurde sie vom Rationalsozielismus weltanschnulich überwunden und nach der Dachtubernahme auch organifatorijch nufgelöft,

24, Februar 1920: Bon Anfang ihren Belichens an hat bie USDAB, und in ihr einber Artifen fämtliche Gliederungen und angeschlosse: nen Berbande die Aufnahme von Augehörigen teglicher Geheimbunde (einichtreftich aller Freis maurerlogen) grundfaglich abgelehnt.

10. Plavember 1831: Ein Gefuch bes Orbens: tapitels ber "Großen Lanbesloge von Dentich: land" ffeit 9. Ceptember 1931 mit bem tarnenden Bulog "deutichichreitlicher Orden") um eine Unterredung mit bem Fuhrer zwens Berbeifuhrung einer Berftandigung wird von ber Reicholeitung abgelebnt. Reicholeiter Buch, ber Dbarfte Richter ber Bartei, foreibt auf bas Ges інф дит Bemahrung einer Unterredung: "Die Reicholertung ber NGDUR, will Gie nicht veranlaffen, Ihre Beit gu opfern in einer Sache, Die ichon von vornherein guin Scheileen werbommt ift. Die gennblügliche Stellungnahme ber Partel gu jeber Arrimaurerei ilt unabanderlich. Es liegen hier Meinungsverichiebenheiten weltanichaulicher Mrt vor, Die ju überbruden auch nicht dirch tagelange Aussprache gelingen wieb. Die Weichide des beutichen Bolfes haben bewielen, daß die NSDNH, das Richtige erfannt hat; barum wird fie feine Dlacht ber Melt won bem the badurch porgeichriebenen Weg abbringen."

17, August 1985: Rach ben erfolgten erften Muflofungen von Freimaurerlogen feit bem Jahre 1933 ordnet ber Reiches und Prenfifche Minifter bes Innern bie Anflojung ber lehten Freintaurerlogen in Deutschland an.

2. Geptember 1836: 3m Einvernehmen mit bem Stellvertreier bes Guhrers gibt ber Reiches und Breufiiche Miinifter bes Junern burch Bunderlag nähere Aupronungen über bie Unfiellung und Beforderung von Beamten, bie fereimaurerlogen, anderen Logen ober logenuhnlichen Organisationen angehört haben. Wer por bem 30. Januar 1933 aus einer Freimaurerloge uim, ausgeschieden und bereits por Dielem Zeitpuntt in Die 915DRIB. ale Mitglieb eingetreten ift, foll nus feiner früheren logen-Jugehveiglett teinen Rachteil erleiben.

Wet erft nach dem 30. Januar aus einer Freintaurerloge uim, ensgeichteben ift und fich teinerlei Berbienfte um bie nutionatfogialiftliche Bewegung erworben hat, bleibt gennbfahlich bon Unftellung ober Beforberung aus

geschlossen. Ausnahmen fend nur im Genvernehmen mit bem Stellvertreter bes Gubrers şulaijig.

27. April 1938: Durch eine Berfügung bes Führers unlöglich ber Beimtehr ber Ditmart ins Reich wird u. a. auch bie Beichranfung chemaliger Logenangehoriger in der NGDUB., joweit es fich nicht um Sochgrabe handelt, im Wege einer Amneftie aufgehoben.

2, Dlat 1938; Der Oberfte Richter ber Pariet bestimmt bagu jur Durchfuhrung: "Berfahren gegen themalige Logenangeharige, bie einen hoheren Grab als den dritten nicht erreicht haben ober ein mejentliches Amt in ber Loge nicht innebatten, find einzuftellen ... Unter ben gleichen Boraussehungen find auf Untrag des Betroffenen ergangene Enticheibungen auf Richtigleilvertlarung ber Aufnahme, Ent luffung aus ber 918294. ober Abertennung der Sahigteit gur Betleibung von Barteis amtern aufzuheben. Der Antrag ift bei bem Parteigericht ju ftellen, bas bie feute Ents icheidung erlaffen hat,"

1. August 1938; Die Mitmeftieverfügung bes Subcers und die Durchführungsverfugung bes Oberften Richters ber RSD21B. find hinfichts lich ber Freimanrerfrage jeboch wielfach migverfinnden worden. "Der Partetrichter", bas amilide Mitteilungeblatt bes Oberften Barteis gerichte der MED"id., teilt baber mit, bag fich damit bie grundfühliche Stellungnahme ber MSDNA. jur Freimaurerfrage nicht gedibert hat. Bielmehr follten anlaglich ber Schaffung Großbentichlands burch einen Cammelgnabenatt lediglich biejenigen ebemaligen Logenanges hörigen begunftigt werben, bie einmit Dittglieb ber DEDUN, maren ober es heute noch find. Erftere follen wieder Mitglieber ber flartei werben tonnen, legteren bie fimterfähigteit, Jowelt fie ihnen burch parteigerichtlichen Beidiluf abertannt mar, grundfaglich belaffen werben. Dies bedeutet freilich nicht, bag ber betreffende Barteigenoffe bamit eine unbedingte Unwartichaft auf irgendwelches Umt ermorben hatte. Bur bie Renaufnahme von Parteigenoffen bleibe es überhaupt bei ben bioher aufgestellten Grundiagen (Befchränfung der Aufnahme auf blejenigen ehemaligen Alngehorigen der Logen, die ihren Austritt aus der Loge vor dem 20. Januar 1983 vollzogen haben).

Die Betreffenben haben auch wie biober folgende Berficherung abzugeben: "Ich verfichere hrermit auf Chre und Gemiffen, bag ich mich von meinem ehemals ber Loge ... geleifteten Sib durch meinen Austritt aus ihr gelöft fuhle und alle Bindungen mit ihr aufgegeben habe."

Was die Freimaurerei in den Kreisen der fogenannten Intelligenz an allgemein pazififtifcher Zahmung des nationalen Gelbsterhaltungstriebes emlettet, wied durch die Tatigfeit der ... jubifchen Preffe der breiteren Maffe, vor allem aber dem Bürgertum, vermittelt.

Der Jührer "Mem Kampf" G. 351

## Fragen und Antworfen

Frage: Die werben Mitglieber ber 53. und ibrer Obermeifung in Die Partel nut Bejug auf Mitgliebebuch and Mitgliebennumger behandelt?

Antwort; Rach ben bestebenden Bestimmungen erhalten Ing. . . . ber hit, nach ihrer Uberweifung in die MSDIP. e ne die der nur bie Tuger beier tenen a Buggeber gleit jur hit, bie laufende Parteinn a. . en einer

Im fibrigen gift für bie Übernabme von SI-Angeborigen bie Angebung bes Meichelchaftmeinere vom 2. Otieber 1937.

Ans biefer Anerbung find felgende Befimmungen beifenbere ju beachten

- 1. Die Aufnahme ber Angebörigen ber Sitter Jugent und bes Buntes Beuticher Matel erfolgt nach Gebertsjabraun en Aufgenommen werden bie Jungen und Matel, bie bas achtiebnig Lebensjabr im Laufe bes Kalenberjahres vollenden.
- 2. Fur bie Aufnabnte in die Partei iff Worauslebung, baf die Jungen und Madel vor bem 1. September bes Ralenberjahres, in welchem ihre Aufnahme in die Partei flatifindel, vier Jahre lang ber hilter-Jugend ober bem Bund Deutscher Madel ununterbrochen angebort baben.
- 3. Ale Lag ber Aufnahme in bie DiSDIP, wird ber 1. Geoteinber jebes Aufenbergaures remarent.
- b. Die aus ber Bir er bug nb ober bem Bing. Denieb e Mabel in bie Par in aufjunebmenben Jungen und Mabel werben nicht als Parcetonwärter geführt.
- i Mit bem Aumabmeantragiden ift eine Beftätigung ber i ftanbigen Dienititelle ibes Baunfubreen ober ber Untergaafithrerin) über die Daner ber Jugeborigfeit bes Auftunehmenten jur hiefer-Jugend ober dem Bund Beuficher Mabel und die bieberige Zubrung vorzulegen. Der Jeitpuntt ber Aufnahme in die hieler-Jugend ober ben

Band Deueicher Matel und eiwage Ungerichungen verbiejer Jugehorigleit muffen in ben Beflätigungen ver-

In ber Bestarigung ift ferner zu beichelnigen, bag ber I wirden rituch ein ge Er nan auf ein Denne obliegenbesten und tobeltofe Fuhrung sich in Gestunnt und Charafter als zwerläsinger Mationaliozaust erwielen bat und die Gewahr bafür bietet, baß er nach politischer und weltanichausider Gesinnung und charafterlicher Haltung ben an ibn zu stellenben Forberungen enter d

frage: Muf welchem Wege tann ein Bollogenoffe gum Brede teines Arfernachmeifen bie Perfonalten bet Battert feiner Chercon feftfiellen, wenn ble uncheliche Mutter biefe Ingabe verweigeer?

Antwort. Dach & 17 des Personenstandge ebes vom 3. Diovember 1937, das feit dem 1. Juli 1958 in Araft ift, in die unebeliche Mutter eines Aindes verpflichtet, Angaben iber ihn deuter des Aindes zu machen. Wenn fie dieser Werpflichtung nicht nachtemmi, fann fie gemäß §§ 68 und 69 bes genonnten Gesebes burch eine Erzwingungsstrafe zur Anteier angebalten werben. Darüber binaus ist nach der Vichtiprechung bes Meichsgerichtes auch eine Bestrafung nach § 109 bes E.C. A. men. de

Diele Bestimmungen lounen natürlich nur bann angewandt merben, wenn bie Mutter ben Boter bes Rinbes tenut

Eine Anwendung des Perfonenftandneleten vom 3. Dovember 1937 ift nicht gegeben, wenn bie Bebuer des Auere vor bem Infraftireten bes Gefenes erfogt ift Das ... flandige Kreisrechisamt ber DEDAP, gibt in folden und abneiden Auflen Just ums

De Annan mit ber unter finning bie vollen Manuch mage a emer ach e Mit bertigung an bas Ant für Schniungebriefe im Baup chalung amf ber RODUP

## Das beutsche Buch

Bantber, Bant &. R.

"Das Banerntum ale Lebens- und Gemein-

382 Seiten, Preis in Gangleinen gebunden 16,- 20M.

## Mart Gage

"Brifber aber bem Dreer"

3. Engelberne Dadei., Stutigort. 255 Serten, Leinen geb.

Rast Gob hat mit einen Mich Weister ab niem Wies eine Misert geschalten bie der eine Wiest geschalten bie der eine Wiestergenaffen in der eine Wiestergenaffen in der eine Diefes Misch und auch Nach der eine der

## Rapp, Mirch

"Deutice Beidichte am Dberrbein."

350 Stifen, Führerverlug G. in. k. S., Rarlerube, 12, - NM.

In one one of roll or the of high Bours to mid of high bound to the one of high bound to the high bound to the one of high bound to the high bound to the one of high bound to the high bound to the high bound to

lorteben ift, bie feber verfieht Das Mingen um ben Rhein und bie Bedeutung bes fübmehbentichen Raumes lowie bie Tragit ber beutiden Geichichte überhaupt werden fier lebenbig

## Walter Boffmann.

"Denauraum - Bellericidial"

Bertag Beite Meiner, Lewig. 178 Gerten. 6,80 MD?

The fire the manner of the field office our beufe Berrichtrung bie

The second of th

## Pietidmann, Bieter:

"Die Donan - Dentichlande anderer Soid-

60 Seiten, Preis 0,90 MM. Eugen Dieberichs Berlag, Jena.

Chriftium gur Erfenntnie der Freimaurerfrage Chrate Diet "Die freimanreter an du ung Organ atten unt De trit" trang Cher Mami. Bertin, 1. Auft, 1838, Breis ,70 MER. I the mit einem Bormart bes Cheje ber Sicherheitse n h b b haführers ber &5., a nun a tenen an an ar er e Bulle emifienetiden Er Dr f Teremanrete unt Intenemant . principle to a di Bertag e de t, pambars, I Saft Ibob Jubentum und Greimouraret find eine unternubore Ginbelt Six For the state of t . . Linau, Malter: "Aber Freimanrer und Lagen" Throber Berbert Britid, Leipzig, 1. Wufl. 1815, Breis -..., 50 9198. all programmes and a second se Arrimaneres neaureret und inube untere in bie Umfoemung bes Charatee s ber Lagenbriter. Un brei Reispielon, ber frab in in in an ben ben birtiege und ber tu flichen Revol in in Minne, Benrich "Das politifche Geficht ber Brei-Pole of HILL HILL STATES OF A SECOND STA L' bren b Re-mudd (Bre e. De Tresmaurere Dhr Uriprung, thre Bebeimneife, chr Berteu" Mail of the territor afferte fre maureter 7 00 1 7 6 4 Band 3: Mul ben Pfaben Bur Selge 4/10 the e f 11 7 11 h 2 34 5 4 6 pt out eine etwo nur pepuate Unemoliung bereits beuer Re etdeung bereus. Als Unter-

a gfalle empfahlen wechen,

ren und nietten vorubergebt, ober fie gumenbeft nicht als bie enticheidenben Battoren and und gerabe im nampf mit ben fabifden Freimanerer er Red ban, fi bi IL Singetberfre Enngen Brente De Abett. Im Schatten bas fre manter und Intantume". It emabte & ude aus tem Breimed el bee Mein vere unt Store ter Dre b Can it u.e. I be To on to out to a to Berfeifer Runt fich bei feinen millenicoliftiden Unrerfa Muffer von Saufen "Die Dobengollern und bie an er Name Meine nicht au fereig. Edwart, Dieter: Das Mill ubentum, Organifelien, Diecht unb with a field to the a state of the state of - Bufommenmirten bes Weitzudentume in en, burch feine Politier und Miteldubler auf bie berin aufgesührten Las achen für fich To a und Griade des Audentums

3m vorliegenber Splac is ein Austug und bes gleichnam gen Schriften Beitrag "Abrien ber Freimautet im a Debenobum Continien 3nbithe transfer of the second of (Panglace Mederung) auf der four karte Berja les Grandles Grandles Grandles Grandles fieneo ex a bind a f hill hade when the

Im Contampronet and cele en unt ber filber te ? eine fint webme nim Da gubm a Gie muner mit ber bie febenn Cin Jude por bie Eine de ein meren Cin 4 ban mit fie Dorren ben De Cabo tich twoner uidt jab der Mbjeme jug ift Zie Chriffittung

Anstage ber Jun Kolae über 48 Millionen e fie mur mit Gene . re b . "

30

# Ergänzungen zur 1. bis 5. Auflage des Organisationsbuches der i

1. bis 4. Auflage Seite 18, 5. Auflage Seite 20, nach bem Abfat 2. Der Areisteiter einemnt

Bolltiche Beiler mag eine ausbritt.

Dienstlunge Politischer Entler in den Gilscherungen, Jus Annahme eines Tienfrechiges von Silederungen burch iche, ichritische Genehmigung vorliegen.
Iche Reichsleiter, Sauleiter und Politische Beiter der Reich des Fabrets — und für Kreisleiter, Ortsgruppenleiter, Beite gehleite von Gauleiter erteilt. Reicheleitung mirb b fbe vom Glei

5. Worlde Geite 29:30 von Belle 14 ab wirb ge attigen :

(Bei langer Sale mit Pianiel wird untergeichnallt.) Die Tellger der Shremvatie mullen im Belige einen politeilichen Balbenicheins fein, auf dem Gleistweg beantragt und gebildrenfret ausgeliebt. 2016 0110

Mullage Gilte 29:10 nach

Jum Ermerb und gunt fill bren einer Fauft auft euermatte gerügt für bie Riche. feiter, Caufeller, Areinteiter und Oringrappenfeiter bente Politice Leifer ber Reichtellung Gaufellung und Archeitung vom Siellenseiter aufwarfa ber Dientauswele, wenn er burd Borbrod nachliebenben Bermeit trage:

"Berochtigt bem Tragen einer Jaufifeuermuffe, Raliber Ift einem" Miterbeiter und hilfeliellen.

2. bio b. Mulluge, Gette 42 im Abicalit "Des Battelabjeichen" wird gefte ichen :

Auf bem Zielleod tann von Unteigenoffen, und twar auf bem linfen Andauffallag. Parfei ab bei ihr en aber bas Jobeligeichen gelagen werben. Barfelgenoffen, Die in judifchen Unternebmungen folig jund, burfen bas Varielabiliden Sobeligeichen mabrent ben Gerfeichlenften nicht tragen. Statt belien mirb angelogt: K

gelichen au erigen. En ift Milite jebes Battelganuffen, auf bem Binifind bes Bartelebieden ober bes Babelie-

einfagen: 43, A. d, unb 4. Buffage Seine È See. 629 Meidnit Biuleiten

Das Recht sum Trogen des Bluterbeitrigers aus ber Partei; bein Analgeben bes Bluterbeitrigers aus ber Partei; bet rechtstraftiger Aberkennung ber Gabligteit zur Berleidung eines Barteinmang ber Abertennung ber Gabligteit zur Berleidung eines Barteinmates auf die Pauer ber Aberteinung ber Reichildung ber Reichildung ber Reichildung ber Reichildung bei Berbeiter im Einverderen mit dem Derfied wird Bartein nach Indien ind bie Orbenomeballe und eine vordendere Jwelführte nach Sand, Verleibungstunde und Teilgustunde vom Orisgruppentieber einzulichen und auf bien. Der Pleicheldungsteiler junielten.
Der Pleicheldungsteiler junielten beim Frührer auf Antisten ber Keichildung der Reichildung der Fluber vollig durch beim Führer auf Antisten ber vom Kride beim Kriden beim Führer auf Antisten ber vom Kride dan meilter bereihene Croenschaumisten

Die unn Gubrer mit bem Buterben ausgezeichneten Berteigenoffen erbatten Reichelnetfier ausgekellte Rerfeibungonriunde femie eine Bengurtunde, 1, bis 5. Auflige Geite is nath bem おからな Wetleibung" ale neuen Mblag ein fagen :

Das Colbene Charengeiden bari nicht in Berbindung eines Tradifons. Sauebreichens getragen werden. Es ift ben Ebrenfeldentiagern freigestellt, bei bejonderen Causetanfiellungen nur bas Tradifonadhietigen ju tragen.

1 bie 6. Anfloge Geite 21 im Abfag "Die Sabeitverager ber Bertet uim." in ber b,

Die Geffefteffelle, onberg über bie Blods und Bellen vollsieben und berer Beinger menten beren Cettern burd.

1 bis 3. Muffage Gette 85 aut bem legten Ables einfugen:

Eine Detsgruppe mit viel laufendem Diesgruppen-Gelchältsvertehe demeilt aumellt, das die Beet und Franzeit in ber gewunschen Klattung politin editig ind, weshold mehr Wert verzul in fegen ist die Aumelit in der Flori ber Bestleher in felgern und sie immer wieder auf ihre pallin vollderunde und bereitender Tällgfelt und Bestammertung blinuweisen. Es in die Auflich des Plettel zu extelnen, das der einzelne Kolfsgenosse und bie Kolfsgenossen die Kolfsgenossen die Kolfsgenossen die Kolfsgenossen die Kolfsgenossen der Beitel burch eigene Intlative entspress dem Bestampt des Bestampten die Kolfsgenossen der Beitelt und beiten bei Kolfsgenossen der Beitelt und beiten beiten beitelt und beiten beitelt und beiten beitelt und beiten beitelt bereitent, beitelt beite beitelt hewelf annell, bak die lind, westalb mehr Wert e feines wieder auf ihre

rin (agen: Muliage Serie. ā po THE \* #Bathung O'Alk 101 Post PAGE 1 9

Die Anglichtung und Eritebung erbalt ber Modleiter nicht allein burch Schulung und Eritebung, bie ihm die Agriel ummitgebar auseit werden laffen, bie weignitichte, gertwollte und in Innieste ber ber ihm ben ihm par Beitenung annerstenung Bolligereiten Noriali belt und von bielen ummitgebar in allen Noriali beit und von bielen ummitgebar in allen Noriali beit und von bielen ummitgebar in allen Noriali beit und von bielen ummitgebar in allen Noria

1. The all Mullage Galle 110 nach ben Miles "Mul bem Mand ulm." etn lu 11 2 11

Gemeinden beim Otticalien fennen auch bann gu Bellen erhaben werbien, menbige Minbelbent von vier Blode nicht erreicht wird. Milite Camelinden beim Dellichuffen mit bem Gib einer Deingruppenleitung tannen bei einer Ball bio ju acht Place von ber Bilbung von Bellen ableben. URSUN. 200

5. Mullage Seite 116 nach bim a Bbias einfagen;

Ein fielere Ortvareppenbereich offeln erwichlicht ben ehreng millichen Alltarbeitern leweihalb ber Ortvaruppe bie Liebmebung jeglichen gespielligen unterlinnender und jabert bas angenteilige Assuchtenen ber Beititiden Leiter, dur für die intachtiche und prattifche Zulammen-arbeit merkeifich is.

Dies ailt inebelogbere für ben Deingtwerenleiter, ber jur Erfullung felner Aufgaben nur bann in ben Des fin, wenn er beindete bie politiben, aber auch bie nigatioch Setten feiner Atedister und Mittabelter fenne und biele in entidelbenden Sallen und bei Det Berfelfung von Arbeiten einet alufchen fenne

Mullage Gette 120 unter 1, por bem erften Abiag ein ifigen :

fer Mittlungstreis ber Raddu, erftredt fich felt ber Nachtabennahme niebt mie felber nur auf bie Beiten und bes wella nebem beitel den beitellen bereichte und seine Amtoletter und bei bereicht beitellen bereicht bei Beiten bereicht beiten bereicht bereicht bereicht ber Pariet beiteln mie nebel bei Euchsele ber Fariet bei feln mie nebel bei beite beiten beiten

1. bib 5. Mullege Geitt 164 unter Muftinipilient" mod bem liglen ab S anfügen:

Bud für die gefangliche Ausbildung der Leiter ber Houviffelle Areismufifugführer" und bere andmeellich für die mufidientiliche Ausbildung familicher im Arvisgebiet vordandenen Nuffhilge-Auch für die gefangliche Ausbildung der Leiterlichen Leiter erögt er ebenfalls die Berontwortung 288

## VOLKISCHER BEOBACHTER Die Zeitung des ganzen Volkes



Titelfeite: Zeichnung von Hans Schirmer, Berlin. Oben: Darstellung des Eindringens des Judentums und anderer fremdländischer Einstülle in die deutsche Freimaurerei

